

### Toronto University Library.

PRESENTED BY

# The University of Cambridge

through the Committee formed in

the Old Country

to aid in replacing the loss caused by the Disastrous Fire of February the 14th, 1890.

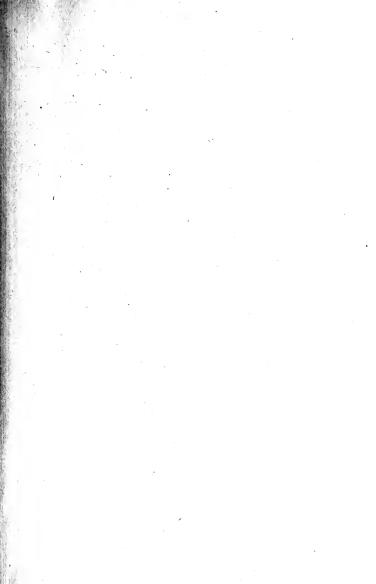



K7951

Pitt Press Series.

Das Jahr 1813.

## THE YEAR 1813,

BY

F. KOHLRAUSCH,

Mith English Potes,

BY

WILHELM WAGNER, PH.D.

LATE PROFESSOR AT THE JOHANNEUM, HAMBURG.

EDITED FOR THE SYNDICS OF THE UNIVERSITY PRESS.

### Cambridge: AT THE UNIVERSITY PRESS.

Landon: CAMBRIDGE WAREHOUSE, 17 PATERNOSTER ROW. Cambridge: DEIGHTON, BELL, AND CO.

Leipzig: F. A. BROCKHAUS.

1881

[All Rights reserved.]



#### Cambridge:

PRINTED BY C. J. CLAY, M.A. AT THE UNIVERSITY PRESS.

6817)

#### PREFACE.

THE German text of this little volume is taken from F. Kohlrausch's German History (fifteenth edition, Hanover, 1866), permission to reprint this part having been kindly granted by the publishers, Messrs Hahn. A few changes have, however, been introduced by the present editor, and a few excisions have been made. It is hoped that the selection of a well-written and easy narrative of one of the most important periods of modern German history as a text-book for candidates will meet with approval. The notes are intended to convey both grammatical and etymological information, and in general to assist the student in mastering the text. Reference has been made to Dr C. Aue's excellent Grammar of the German Language (in Chambers' Educational Course). and now and then to the useful work of A. Sonnenschein and J. S. Stallybrass, German for the English (London, D. Nutt, 1867). In case the grammar referred to in the notes should not be familiar to the pupils, their instructor should make a point of letting them find the corresponding section in the work they are using and add it in their copy.

#### Das Jahr 1813.

1. Von der halben Million Menschen, welche Napoleon im Sommer 1812 gegen Rußland geführt hatte, kehrten kaum 30,000 Waffenfähige zurück. Durch Preußens Grenzen war Napoleons Macht in ihrem höchsten Glanze borthin gezogen; jest sah Preußen zuerst die schimpfliche Flucht der wenigen Uebriggebliebenen, die in kläglicher Gestalt das Mitsleid derer anslehten, welche sie noch vor kurzer Zeit mit dem schmählichsten Uebermuthe behandelt hatten.

Das prensische Volk fühlte, daß es an der Zeit sei¹, die Wassen zu ergreisen; denn nun oder nimmer mußten² die Fremden aus allen Grenzen des deutschen Vaterlandes verstrieden werden. Der Hülfshause³ der Preußen, der schweres Herzens⁴ mit den Franzosen gegen Rußland hatte ziehen müssen, diente jeht zum ersten Wahrzeichen⁵ einer freien und freudigen Zeit. Sein Anführer, der General York, welcher des Königs und des Volkes Gesimnung kannte, wendete⁴ sich an der Grenze des Königreichs Preußen von den Franzosen ab, die von seinem Heere noch großen Vortheil zu ziehen² hofften, schloß mit dem russischen General Dieditsch einen Wassenstillstandsvertrag³ und wartete auf den Vessehlseines Königs, ob³ er sich mit den siegreichen Russenstillstandsvertrag³ und wartete auf den Vessehlseinden dürse. Es war ein kühner Entschluß des ernsten deutschen Mannes, der den Augenblick erkannt, wo ein großes

1813]

Beispiel gegeben werden muffe. Der Konig begab fich? von Berlin nach Bredlau in Schlefien, weil er in feiner Hauptstadt noch von einer frangösischen Besatzung umringt war, und erließ am 3. Febr. 1813 einen Aufruf an die Jugend's feines Landes, fich freiwillig jum Schupe bes Baterlandes zu ruften. Der König kannte fein Bolf und wußte, wie fraftig in ihm der Muth für Chre und Freiheit fich regte4; barum bortes er nicht die Stimme berer, welche fich von foldem königlichen Aufgebote wenig versprachen"; fie meinten, eine folche Begeisterung, die ben Menschen freiwillig in ben Tod führe, werde in ber Jugend nicht gefunden werden. Aber wie wurde das königliche Vertrauen von dem treuen Volke gerechtfertigt! Noch war es nicht ausgesprochen, baß der Krieg gegen die frangösischen Unterdrücker geführt werden folle, nur im allgemeinen hatte ber König bie Erhaltung des Vaterlandes als bas große Ziel hingestellt. Aber ein jedes Herz verstand bas königliche Wort und zu vielen Tausenden 10 ftromten die Jünglinge herbei11, um die freis willigen Schaaren ber Reiterei und bes Fußvolks zu bilben. Allein aus Berlin12 fammelten fich ihrer 13 in brei Tagen 10,000. Bur14 Belohnung ber Tapferfeit stiftete ber Konig am 10. März, bem Geburtstage ber Königin Luife, ben Orden bes eifernen Kreuzes15.

In dem neugestärkten Glauben an sein Volk sprach jest ber König Friedrich Wilhelm am 17. März das entscheidende Wort des Krieges gegen Frankreich aus. Nicht ohne einen großen Entschluß konnte dieses Wort ausgesprochen werden; denn noch immer war die Gefahr, welche für Preußen daraus entsprang, sehr bedeutend. Die Franzosen hatten in Preußen und Polen noch acht Festungen mit 65,000 Mann beseth; ein Theil<sup>17</sup> ihres Heeres war noch an den Usern der Elbe

gelagert'; unzählbare Schaaren sammelte ber unermübete<sup>2</sup> Gewalthaber in Frankreich, und die Russen waren durch den blutigen Veldzug des vorigen Jahres auch nicht wenig zusammengeschmolzen<sup>3</sup>. Aber Preußen konnte sehr bald seine volle Kraft entwickeln.

Schon früher hatte ber König und seine, in Sachen bes Rrieges und Friedens erfahrenen, Diener im Stillen bie besten Maßreaeln genommen4, um schnell gerüstet zu sein, wenn die Stunde ber Befreiung schlagen merbe. Sie hatten, weil das fleine Land fein großes Seer halten konnte, immer nur einen Theil ber jungen Mannschafts in ben Waffen geübt und bald wieder in die Heimath' entlaffen, und neue berufen, und wieder entlassen; und so waren überall waffenfundige8 Männer verbreitet9, welche schnell in Saufen ausammengezogen werden, ober bie Lehrer ber noch nicht Genbten sein konnten. Es war vor10 allen ber ausgezeichnete General Scharnhorst, ber, auf bes Königs volles Bertrauen gestübt. flug und geräuschlos 11 diese Vorbereitungen getroffen, auch in der Stille für Waffenvorräthe geforgt12 hatte, und auf bessen Rath jett ber König die Bewaffnung des gesammten preußischen Volkes anordnete, indem außer bem stehenden Heere auch die Landwehr13 und zur Vertheidigung bes eigenen Heerdes der Landsturm errichtet wurden. Dadurch wurde die Grundlage der vortrefflichen neuen preußischen Kriegsordnung gelegt14, welche als eine ber großartigsten Schöpfungen ber neueren Beit betrachtet werden fann: "Wehrbarmachung 15 bes gangen Volfes und Veredlung 16 bes Kriegs. bienstes ohne Stellvertretung 17."

Zu dem gesammten 18 Volke redete der König an demselben Tage, da er Frankreich den Krieg ansagte 10, in einem allges meinen Ausruse also:

"So wenig für mein treues Bolk, als für alle Deutsche, bedarf es einer Nechenschaft über die Urfachen des Krieges. welcher jett beginnt. Klar liegen sie dem unverblendeten1 Sinne vor Augen. Wir erlagen ber Uebermacht Frankreichs. Der Kriebe fcblug' uns tiefere Wunben, als felbst ber Krieg; das Mark des Landes ward ausgesogen, der Ackerbau, so wie ber Kunftfleiß ber Städte gelähmt3; bie Hauptfestungen4 blieben vom Keinde besett. Uebermuth und Treulosiafeit vereitelten meine besten Absichten, und nur zu beutlich faben wir, daß Napoleons Berträge mehr noch, wie feine Kriege, und langfam verberben mußten. Jest ift ber Augenblick gefommen, wo alle Täuschung aufhört. Brandenburger, Breußen, Schlesier, Pommern, Lithauer! Ihr wißt, was euer trauriges Loos sein wird, wenn wir den beginnenden Kampf nicht ehrenvoll endigen! - Große Opfer werden von allen geforbert werden: benn unser Beginnen 6 ift groß und nicht gering bie Bahl und die Mittel unserer Feinde. Aber welche auch gefordert werden, fie wiegen die heiligen Güter nicht auf8. für welche wir sie hingeben, für die wir streiten und siegen muffen, wenn wir nicht aufwören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. - Mit Zuversicht burfen wir vertrauen, Gott und ein fester Wille werben unserer gerechten Sache ben Sieg verleihen und mit ihm die Wiederkehr einer glücklichen Beit!"

So föniglich sprach Friedrich Wilhelm zu seinem Volfe. Sein Wort entstammte bie Begeisterung, die schon sich entzündet hatte, zu dem herrlichsten Feuer, so daß das gessammte Volf, ohne Murren und Zagen, lieder den Gedanken der höchsten Noth und Entbehrung, als den einer neuen Knechtschaft fassen wollte. Die Jüngeren der, welche mehr als nur Geduld und Entsagung in dem Gefühle ihrer Kräfte 22

trugen, brannten vor Eifer, nur balb und schnell gegen ben Keind gieben zu können. Gang Preußen war eine Waffenftatte2; alle Krafte regten sich3 in neuer Lust und Frische; Junglinge, die kaum aus bem Knabenalter getreten waren, Manner mit grauem Saare, Bater von gahlreichen4 Familien, foldbe, die nie in ihrem Leben den Gedanken gehegt hatten, jemals eine Waffe führen zu follen, Geschäftsmänner, Gelehrte, reiche Besiter von Gütern oder Waarenlagern; ja felbst Jungfrauen, im Männerkleibe6; alles eilte herbei zu bem harten Dienste des Krieges. Da traten Menschen bervor, die gang ftill und unscheinbar' in ihrem täglichen Berufe gelebt hatten, nichts Außerordentliches war an ihnen zu sehen gewesen, und mancher, der größere8 Reden zu führen gewohnt war, hatte gleichgültig auf sie berabgesehen. Aber jest, im Augenblicke ber That, erhoben sie sich und zeigten ben großen, frommen Muth in ihrer Bruft. Weib und Kind, und Sabe und Gut verlaffend, traten fie freudig in die Reihen ber gemeinen Krieger, und viele find als theure Opfer ber Befreiung gefallen!

Es waren nicht die Krieger allein, nicht die Männer in der Kraft ihrer Jahre, es waren auch Greise und Kinder, und vor allen die Frauen, welche von einem schönen's Eiser entbrannt waren. Das ganze Bolf arbeitete und lebte für den Krieg. Wer nicht mitziehen konnte, der gab sein Gut, und wenn er keins hatte, die Arbeit seiner Hände. Freudig brachte die Hausstrau is ihren Schmuck oder ihr Silbergeräth, das sie mit Jinn oder Eisen ersetzte, die Kinder ihren Sparpsenig 11, die Dienstmagd 12 die silbernen Ringe aus ihren Ohren; und edle Jungfrauen hat es gegeben, die, weil sie nichts zu bringen hatten, in Thränen 13 klagten, die ihnen der Gedanke kam, ihr langes schönes Haar abzuschneiden, um

mit dem Preise besselben ihre Schuld an das Vaterland zu lösen'.

Diese herrliche begeisterte Zeit riß selbst ben gemeinen Sinn' mit fich fort. Sie erhob bie Bergen in folchem Grabe, baß sie nur ihrer großen, gemeinsamen Pflicht gebachtens, baß bie Wildheit ber Leibenschaften, baß Sinnlichkeit und Eigennut, und was fonft in getummelvollen Beiten bie Bandes ber geselligen Drbnung zu lösen pflegt, biesmal keine Berrichaft gewinnen konnte. Gin jeber fühlte, daß er burch Bucht und Ordnung ben höheren Beiftand' verdienen muffe, ber zur Abwendung ber großen Gefahr noch immer nöthig war. Ein Keind follte besiegt werden, ber burch die Berführung des geschminkten Lasters's größeres Unbeil gestiftet hatte, als durch feine Waffen; ein folder Sieg konnte nur in Glauben und in Zucht' gewonnen werden. — Dieses Bewußtsein sprach sich gleich von Anbeginn in allen Anordnungen im Großen und Kleinen aus. Wo die neugebildeten Haufen 10 zum Feldzuge ausruckten, geschah es mit Gottesbienst und Gebet. Alls bas schlesische Armeekorps 11 von Bredlau auszog, wurde ein großer Gottesbienst auf freiem Felbe gehalten, ber Kaiser von Rußland und ber König, die zugegen waren, und fämmtliche Truppen baten knieend Gott um feinen Schut, und so wie ber Segen durch ben Geiftlichen gesprochen war, zog jedes Regiment mit klingender 12 Musik ab in's Keld. nach Sachsen bin.

2. Der Kaiser Napoleon hatte die Ueberbleibsel seines aus Nußland zurückziehenden Heeres, nachdem er noch glücklich über die Berezina<sup>13</sup> entkommen war, eilend in einem Schlitten verlassen und reiste Tag und Nacht, dis er in der Nacht des 18. Dec. ganz still in Paris einsuhr. Er brachte seinen treuen<sup>14</sup> Parisern das 29. Bülletin mit, worin er den Berlust

von vielem Gepäck und von 30,000 Pferden eingestand, das Heer aber doch noch stark genug angab¹, um die barbarischen Russen hinter ihren Grenzen zu halten. Damit indes der Berlust wieder ersett würde desahl er die Aushebung von 350,000 Mann, und als Preußens Kriegserklärung nach Pariskam, von noch andern 180,000. Und so sehr war das französsische Bolk an blinden Gehorsam gewöhnt², daß es willig seine Söhne hergad, damit noch einmal so viel³ Hunderttausende auf die Schlachtbank⁴ geführt würden. Zu aller Welt⁵ Erstaunen zog schon nach wenigen Monaten die junge Mannsschaft, wohl gerüstet und in den nöthigsten Handrissen Wucht und Sisser sehrten ihr nicht, ihres Kaisers Nuhm mit allen Kräften zu behaupten.

Das frangösische Beer hatte in Rußland seine Reiterei und fein Geschütz mit der Bespannungs verloren, und beides war schwerer zu ersetzen, als das Fußvolk. Napoleon befahl daher eine Aushebung von 40,000 Pferden in seinem Reiche, und um die Reiter schnell zu üben, mußte die aus 16,000 Mann alter Reiterei bestehende, über gang Frankreich verbreitete, Gensbarmerie10 Anführer für bie neuen Geschwaber11 hergeben: für die Bedienung des Geschützes aber wurden 30,000 Mann aus ben schon geübten Seefolbaten12 genommen. Wird hinzugerechnet13, daß Napoleon damals auch noch aus Italien 50,000 Mann an sich ziehen konnte, und daß selbst die Fürsten des Rheinbundes 4 ihre Hülfsheere stellen mußten, so wird es begreiflich, wie er schon wieder im Monat April mit mehreren Hunderttausenden nach Sachsen in's Feld rücken15 und mit ben Berstärfungen, die immer und immer16 nachzogen, in bem Sommer beinahe mit einer halben Million Menschen ben Krieg führen konnte.

Ihn selbst hatte das schnelle Gelingen seiner Unstalten von neuem so zuversichtlich' gemacht, daß er von keinem Frieden hören wollte. Deftreich gab fich viele Muhe, ihn' zu vermitteln, und wenn fein hochfahrender's Sinn nur etwas4 hatte nachgeben wollen, fo hätte er wenigstens noch alle Länder bis an den Rhein für Frankreich behalten können. Aber feinem Stolze bunftes es unerträglich, Die Berrschaft ber Welt aus ben Händen zu geben. Er wähnte<sup>6</sup>, sie immer noch behaupten zu fonnen; benn die Gewalt bes Gemuthes, wenn es für Freiheit und Tugend entzündet ift, verstand er nicht zu berechnen. Darum erschien ihm die Begeisterung der Besseren in Deutschland wie ein leeres Saschen nach Luftgebilden, und ber aewaltige Born bes gangen Bolles wie ein Fieberrausch, ber bald verrauchen9 werde, wenn Gut und Blut 10 zum Opfer gebracht werben follten. So lange nur Kräfte gegen ihn stritten, welche er kannte, überwältigte er sie mit ber kalten Heberlegenheit seines Verstandes und der Hebermacht seiner Heere; wie viele dabei zu Grunde gingen, war ihm gleichgul-Alls aber die Geifter erwachten und die Bergen erglühten, da faßte11 er fein Zeitalter nicht mehr und mußte fallen. — Um 31. März, als einige Tage vorher bie Oriegserflärung von Breußen in Baris angefommen war, ließ er in einer Zeitung12 schreiben: "Wenn auch die Feinde auf dem Montmartre<sup>13</sup> von Baris ständen, so werde er doch kein Dorf von seinen Groberungen herausgeben14;" und gerade15 nach einem Jahre, am 31. März 1814, rudten die beutschen und russischen Seere in Baris ein, und zwei Tage banach, am 2. April, erklärte ber Senat von Frankreich den Kaiser Napoleon seiner Krone verlustig 16.

3. Mit den Ueberbleibseln des französischen Heeres und einigen neu gesammelten Haufen hatte sich der Bicekönig17

Gugen unter ben Mauern von Magbeburg gelagert, ben übrigen Lauf bes Elbstromes mußte er frei geben. Den Husfluß beffelben aber und bas wichtige Samburg batten bie Franzosen gern' behauptet; ber General Morand wendete fich mit 4000 Mann, mit benen er bie Ruften von Mecklenburg und Bommern besetzt gehalten hatte, bahin; aber brei fühne Anführer, Tettenborn, Czernitscheff und Dörnberg, verfolgten ihn mit ihren leichten Schaaren und ließen ihn am rechten Elbufer nicht festen Tuß behalten. Er mußte über ben Fluß nach Bremen zu2 weichen. Alles Bolf im nördlichen Deutschland jubelte laut, wohin die Befreier famen. Der eble Bergog von Medlenburg-Strelit, ber erfte nach bem König Friedrich Wilhelm, fagte fich von ben frangofischen Banden los3: bie Bürger Lübecks und Hamburgs frohlockten 4 und bereiteten sich, bas Geschenk ber neuen Freiheit mit eigenen Kräften vertheibigen zu helfen. Den General Morand aber, welcher wieder vorzurücken wagte, suchte Dörnberg mit 2000 Mann hinter ben Mauern von Lüneburg auf, griff ihn am 2. April herzhafte an, erfturmte' bie Stabt und tobtete ben Unführer felbit. Seine Saufen wurden niedergemachts ober gefangen und zwölf Kanonen erbeutet. Mit biefer Waffenthat eröffnete der General Dörnberg den Feldzug.

Um bieselbe Zeit versuchte der Vicekönig Eugen, mit seinen 30,000 Mann von Magdeburg aus schnell gegen Berlin hers vorzubrechen; er verließ sich darauf, nur schwächere Hausen auf seinem Wege zu sinden. Aber ohne Zaudern rafften bie Generale Wittgenstein, Bülow und York die nächsten Truppen zusammen und warfen sich, wenn auch schwächer an Zahl, am 5 April dei Möckern mit solchem Ungestüm auf ihn, daß er alsbald ben Gedanken, nach Berlin zu gehen, aufgab und mit beträchtlichem Berluste nach Magdeburg umkehrte. Bei

biesem Treffen hatte das neue preußische Fußvolf die erste Waffenprobe mit dem französischen gehalten und ohne viel Schießens mit dem Kolden wacker drein geschlagen. Das deuchtes ihnen männlicher und sie glaubten, es sühre schneller zum guten Ende. Eugen aber hielt sich von nun an ruhig hinter den Wällen der Festung, dis sein Herr und Meister im Felde erschien.

Alls ein großer Theil ber neuen frangofischen Beereshaufen diedseits des Rheines versammelt war, reiste Napoleon von Paris ab und traf am 25. April Abends in Erfurt ein. Von da wendete er sich gegen bie Sagle, und bie vorgeschobenen<sup>6</sup> Neiterhaufen der Berbundeten zogen sich hinter diesen Fluß zurud. Die Heere kamen einander naher und es entftand nun die Spannung der Gemüther, welche dem entscheibenden Kampf vorhergeht, wos bem Krieger vieles als erlaubt erscheint, was die friedliche Ordnung des Lebens zerstört. Da zeigte sich den Bewohnern Sachsens bald der Unterschied zwischen bem Geiste, der das verbündete, und bem, der das französische Seer beseelte. Ernst und fest, in ruhiger Zuverficht bes Gemüthes, erschienen ihnen die Breußen und flößten10 allenthalben ein tiefes Gefühl ber Achtung ein; den Ruffen fah man die kalte Entschlossenheit an11, mit welcher sie ihren Blat unerschütterlich behannten bis in den Tod. Alle forderten nichts Ungebührliches12, und weder beim Vorrücken, noch selbst beim Rückzuge, wurde das Eigenthum13 verlett, obwohl Sachsen nicht als befreundetes Land gelten14 konnte. Selbst die ver schrieenen15 Rosacken waren leicht zufrieden, wenn sie das Nöthige erhielten, und milberten auch baburch ben Schrecken ihres Namens, daß sie sich allenthalben als große Freunde ber Kinder bewiesen, in deren Nähe ihre rauhe Natur selbst kindlich16 und mild zu werden schien. Wie entartet17 zeigte sich bagegen,

gleich beim Eintritt in bas ihnen verbundete fachfische Land, bas neue französische Seer! In bem altern war noch eine äußere Bucht' gewesen, welche vielen Ausbrüchen ber Robbeit in den Gemeinen einen Zügel anlegte, wenn auch die Anführer im Großen2 viele Ungerechtigkeiten verübten. Sett aber, vielleicht um ben jungen Solbaten Lust am Kriege einzuflößen, faben die Befehlenden' gleichgültig auf ihre Ausschweifungen hin. Das Dorf, in bessen Rabe fie ihr Rachtlager hielten, wenn auch4 ber Kaiser selbst seine Wohnung barin hatte, mar am andern Morgen anzusehens, als von einer Räuberbante verheert. Da waren die Thüren und Fenster ausgebrochen, bie Schränke und Riften zerschlagen und ausgeleert, bie besten Geräthe zu den Feuern geschleppt und verbrannt. Und von vielem Glücke hatte ein folder Ort zu fagen, wenn er nicht dazus durch Unvorsichtigkeit ober Muthwillen' gänzlich ein Raub ber Flammen wurde. Es ift ein entsetliches Wort, welches die französischen Anführer als die einzige Rechtsertigung hinwarfen10, wenn bittere Klagen über bie unerhörten Ausschweifungen ihres Heeres vor sie kamen; es war nur bas eine Wort ihres Kaisers, welches er einst ben flehenden Burgern in Jena, die um das Ende ber Plünderung ihrer Stadt mit Thränen vor ihm standen<sup>12</sup>, mit gefühllosem Achselzucken erwiderte<sup>12</sup>: "Das ist der Arieg!" ("Cest la guerre!")

4. Am 29. April, als Rapoleon an den Usern der Saale angekommen und nun bald im Angesichte<sup>13</sup> der Feinde war, bestieg er sein Pserd und kam von da an bis zum Abschluß des Waffenstillstandes, fünf Wochen lang<sup>14</sup>, nicht wieder in den Wagen. Das war immer das Zeichen<sup>15</sup> von großer Kriegsarbeit, da er die Gegenden und Stellungen übersschauen<sup>16</sup>, die Züge anordnen, aus den rauchenden Dörfern und dem Geschüßesdonner in der Ferne die Nichtung der

Gefechte' beurtheilen, ober felbst in ber Nähe ben Angriff leiten wollte. Dann war sein Gemüth aufgeregt und sein Auge wurde glänzend, wenn die Schlacht brüllte' und unter ihm die Erde von dem Krachen bes Geschützes und dem Husschlag der Pferde erzitterte.

Von der andern Seite war das verbündete Hauptheer's unter dem Oberbefehl des russischen Feldherrn, Grafen Wittsgenstein, auch schon auf dem Kampsplatze eingetroffen; es stand in der Gegend von Pegau; die Preußen waren unter dem Befehle der Generale Blücher, York und Kleist. Der Kaiser Allerander und der König Friedrich Wilhelm befanden sich selbst in der Mitte ihrer Krieger.

Das frangofische Beer fette4 nach einigen fleinen Befechten über die Saale und rudte auf verschiedenen Wegen vorwärts, um sich in den Ebenen von Leipzig zu vereinigen. Dort wollte Napoleon eine große Schlacht liefern, benn er war an Bahl viel stärfer als feine Gegner. Um ersten Mai, als er von Weißenfels weiter zog, traf er auf den Anhöhen bei dem Dorfe Poferna ruffisches Geschütz und Reiterei, welche ihm ben Weg streitig machen wollten. Es war der General Winzingerobe, der hierhin vorgeschickt war, um durch einen Angriff bie eigentliche Stärke ber Frangosen, und ob ihr Hauptheer wohl bieses Weges ziehe, zu erkundigen. Der frangofische Marschall Bessières, General Dberfter ber Gars ben, ritt eben mit ben Planklern vor, um ben Angriff zu leiten; ba riß ihn eine Kanonenfugel, von den Sohen herabgeschoffen, entseelts vom Pferde. Der Fall eines ber ersten Unführer bätte bie jungen Soldaten erschrecken können: ber Leichnam wurde daher mit einem weißen Tuche bedeckt, und Niemand rebete weiter von der Sache.

Napoleons Heer zog weiter nach Lüten zu. Er felbst

nahm hier sein Nachtlager und erkundigte sich am nächsten Morgen sehr angelegentlich nach der großen Lügener Schlacht vor fast zweihundert Jahren, in welcher die Schweden gegen Wallenstein stritten; noch wußte er nicht, daß er an diesem Tage hier auch eine Schlacht halten sollte, nahe bei denselben Veldern, wo Gustav Abolph siel. Als er nun aber aufgebrochen war und weiter nach Leipzig zog, schallte ihm aus einmal ein heftiger Geschüßesdonner, rückwärts in seiner rechten Vlanke, nach.

Die Preußen und Russen hatten Napoleons Absicht, vor allen Dingene erst Leipzig zu gewinnen und sie von der Elbe abzuschneiden, wohl durchschaut: und weil sie ihm sein altes Spiel nicht laffen wollten, bas er fich immer fein Schlachtfeld wählte, so beschlossen sie, ihn unerwartet am 2. Mai auf dem Zuges anzugreifen, während er glaubte, fie konnten erft am folgenden Tage zur Schlacht fertig fein. 11m10 Mittag bieses Tages brangen sie plötlich mit aller Kraft gegen bie Dörfer Groß, und Klein, Görschen, Mhana und Raja, die ber Marschall Nen noch besett hatte, heran. Auf einer Anhöhe hinter Groß-Görschen hielten ber Kaiser Alerander und ber Könia Friedrich Wilhelm, den Gang 11 des großen Kampfes zu beobachten. Ihr Anblick begeisterte bie Krieger zur höchsten Tapferfeit. Zuerst erstürmte ber unerschrockene 12 Blücher mit feinen Preußen Groß-Görfchen, und um bie andern Dörfer erhob sich balb ein mörberischer Kampf. Den Franzosen war bas Schlachtselb günstig, benn die bicht neben einander liegenden Dörfer und Wiesen, von Seden und Gräben burchschnitten, boten ihrem Fußvolfe, worin ihre Stärke war13, allenthalben feste Stellungen an; bie zahlreiche und treffliche Reiterei ber Berbundeten dagegen hatte wenig Gelegenheit, ben Kampf entscheiben zu helfen. Dennoch siegte bie ungeftume Tapfer-

feit der Breußen, welche überall den ersten Angriff machten: die meisten Dörfer wurden mit Sturm genommen und bie Frangosen wichen guruck. In Diesem Alugenblicke kam Napoleon, ber mit seinen Garben und andern Saufen vom Wege nach Leipzig umgekehrt war, auf bem Schlachtfelde an. Unaufhaltsam trieb2 er seine Schaaren ben angegriffenen Flecken zu. Er felbst ritt an die Reihen, sprach ihnen zu und sette sich dem feinblichen Keuer mehr als jemals aus, denn er wußte wohl, daß an dem Ausgange biefer Schlacht ber Muth feines Heeres und die Behauptung von Deutschland bing. Von neuem wurde mit der höchsten Erbitterung um die Dörfer gestritten, so daß bald ber eine, bald ber andere Theil in ihrem Besitze war3. Oft konnte nur die Hälfte eines Dorfes erobert werden, und die Gegner kampften zwischen den Säusern und Gärten, und in ben engen Wegen4, mit Schwertern und Bajonetten, Mann gegen Mann. Da galts es, ein tapferes Berge in ber Bruft zu bewahren, wenn die Streitenden über blutende Leichen weaschreiten, mußten und die Sterbenden laut in bas Schlachtgewühl hineinjammerten8. Da konnte nur bas Gefühl, für eine gerechte Sache zu ftreiten, ben Unblick bes so entsetzlichen Jammers ertragen lassen. Alber eben diesen Schild hatten die Preußen zum Schube ihres Herzens und ließen sich durch die Wuth des Feindes nicht irren10. Zum vierten Male griffen sie ihn mit gesammelter Kraft an; es waren vorzüglich die preußischen Garben, welche bes Keinbes Hauptstellung, die Höhen hinter Mhana, nach Raja zu, fturmten. Diesem Stoße konnte er nicht widerstehen, sein Mittelpunkt11 wankte und mehrere Bataillone warfen, von Schrecken übermältigt, die Gewehre weg und flohen. Sie haben fich bis Weißenfels und Naumburg zerstreut. Das war ber Augenblick, ba Napoleon, wie ein Augenzeuge berichtet, mit grimmiger Miene die Meldung folder Flucht' anhörte und einen scheuen Blid auf seine Begleiter warf, ber zu fragen schien: "Glaubt ihr, daß mein Stern untergeht"?"- Alber bald faßte er sich wieder, und wie er immer durch blitsschnellen Ents schluß seine Gegner aus der Fassung zu bringen gesucht, fo ließ er jett feinen Artillerie-General Drouet fechzig Studes Geschütz auf einen Fleck versammeln, um durch ein unwiderstehliches Keuer die Neihen der tapfern Keinde niederzuschmet tern. Für folche entscheidende Augenblicke mußte immer seine zahlreiche Garde-Artillerie in Bereitschaft sein. Zugleich mußten fechzehn Bataillone ber Garbe auf die Sohen hinter Raja vordringen. Raja war ber Schluffel ber gangen Stellung: benn wären die Berbündeten nur eine halbe Stunde weiter vorgebrungen<sup>6</sup>, fo wäre die ganze Marschlinie ber frangösischen Armee burchbrochen gewesen. Darum bielt sich auch Napoleon während ber ganzen Schlacht auf biefem Punkte auf und ließ fortwährend aus fechzig bis achtzig Studen auf die Angreifenden feuern. Das Weschütz wuthete, aleich als hatte ein feuerspeiender Berg' sich geöffnet gegen Menschen, die ihm nur eine unerschrockene Bruft entgegenseben fonnten. Gange Reihen wurden zu Boben geftrectts; einige der Dörfer geriethen in Brand und mußten verlaffen werben; zugleich wurde die rechte Flanke der ruffischen Schlachtordnung von dem Vicefonia Eugen, der eben mit 30,000 Mann frischer° Krieger herangekommen war, hart gedrängt. Navoleon trieb, in hastiger Siegesbegierde, immer vorwärts. bennoch wichen die Ruffen und Preußen, obwohl von bem heißen Tage 10 fehr ermübet, nur langfam Schritt vor Schritt11 zurück und hielten standhaft jeden Bleck fest, ber irgend 12 zu halten war, bis zum Einbruche ber Nacht. Die Frangosen fonnten nicht einmal bis in die Stellung vordringen, die fie am Morgen, beim Anfange bes Treffens, inne gehabt hatten, benn die Preußen behaupteten sich unerschütterlich in Groß-Görschen.

Tiefe Dunkelheit bedeckte schon bas blutige Felb; man sah nur bas Bligen bes Geschüges, wenn noch einzelne Stücke abgefeuert wurden; an drei Orten stiegen die Flammen ber brennenden Dörfer auf: Navoleon befand sich hinter ben Bierecken' feiner Garde; - ba bonnerte ploglich, im bumpfen Geraffel, eine Linie Reiterei von der rechten Flanke ber bis dicht an die Vierecke heran. Wenn sie noch zweihundert Schritte vordrang, fo war' ber Kaifer mit seinem Gefolge, welches erschrocken auseinander prallte, gefangen. Es war ber nie rastende<sup>3</sup> Blücher, der durch neun Reitergeschwader einen Anfall auf den rechten frangofischen Flügel machen ließ. um dem Teinde bas ruhige Bewußtsein ber Kraft zu zeigen, welches noch in ihrer Brust sei. Und obwohl ber Angriff wegen der Menge frangösischen Fußvolks und eines Hohlweges, ber in der Dunkelheit Berwirrungen erzeugte, feine weiteren Folgen hatte, fo war boch die Hauptabsicht erreicht, benn die Franzosen wagten nicht, auch nur einen Schritt weiter vorzugehen, sondern blieben die gange Nacht, in Bierecken zusammengebrängt, unter ben Waffen fteben.

Die Verbündeten hatten wie Löwen gefämpft; vor allen gebührte den Preußen die Ehre des Tages, denn von den Russen hatte nur ein Theil mitgefämpft; das Gardeforps hatte nichts gethan und der General Miloradowitsch stand mit 12,000 Mann ruhig dei Zeit. Doch bewiesen die rufsischen Krieger, die am Kampfe theilgenommen hatten, besonders die Infanterie unter dem Herzog Eugen von Würtemberg, wie der preußische Schlachtbericht ihnen das Zeugnißs giebt, daß sie aus Deutschlands Boden mit demselben Muthe zu streiten

verstanden, ber ihnen in ihrer Heimath ben Sieg errang. und die Ruffen wiederum bezeugten, daß bas preußische Heer ihre hohe Bewunderung erworben habe. Und welche Gefühle Die Bergen bes Königs Friedrich Wilhelm und bes Kaisers Allerander bewegten, das zeigte die ruhige, feste Zuversicht, die von nun an alle ihre Schritte leitete. Durch gang Deutschland verbreitete sich ber Ruf von ber Kühnheit und Todes verachtung biefer jungen preußischen Krieger, die zum ersten Male auf bem Kampfplage' erschienen waren; es wurde ber Glaube immer fester, daß solche Begeisterung für die gerechtefte Sache am Ende gewiß ben Sieg erringen werbe. Diefer erfte Kampf war ein Ehrenfampf3, und als folcher war er gewonnen. Denn ungeachtet4 ber frangösischen Hebermacht batten bie Verbundeten fein einziges Siegeszeichens, keine Kahne und keine Kanone verloren; und nirgends war, selbst bei bem beftigen, alle Sinne betäubenden6, Beichuted, und Gewehrseuer bes Feindes, eine Unordnung ober Flucht gesehen worben. Ihr Seer betrug in ber Schlacht nur 70,000 Mann, und die Frangosen hatten über 100,000. Von beiben Seiten waren zusammen über 25,000 Tobte und Verwundete auf bem Schlachtfelbe gefallen; 10,000 von ben Breußen, 2000 von ben Ruffen, und sicher über 15,000 von ben Frangosen. Mit solcher Todesverachtung fochten die Breußen, Sohe und Niedere, daß mehrere der Anführer, unter ihnen der Pring Leopold von Seffen-Homburg, den Helbented ftarben, und bie erften Generale, Blücher und Scharnhorft, verwundet wurden.

Am nächsten Morgen erwartete Napoleon von neuem angegriffen zu werden. Allein die verbündeten Herrscher bes dachten, daß ihr tapferes Heer in der mörderischen Schlacht viel gelitten habe und noch zu klein sei gegen das feinbliche,

von welchem nicht einmal alle Schaaren im Gefechte gewesen1 waren; auch erklärte ber Chef ber ruffischen Artillerie, General Jermolof, daß nicht mehr hinreichende Munition für eine Schlacht vorhanden fei. Ein zweiter Angriff an der jetigen Stelle ware nur dann nothwendig gewesen, wenn ber gesunkene Muth bes Beeres auf jebe Gefahr' burch eine neue Schlacht hätte gehoben werden muffen; aber fo ftand es nicht um bie Bergen ber Krieger. Keines war gebeugt, und feines gitterte vor dem Keinde. Das Berg ift noch gefund! fo sprachen manche Verwundete, welche mit Ehren hätten zurücktreten fönnen, und wollten ihren Plat in ber Schlachtreihe nicht verlaffen:-und biefes Wort offenbarte bie Stimmung's bes gangen Heeres. Es wurde baher ber Rückzug über Borna und Altenburg an die Elbe beschlossen und mit der größten Rube und Ordnung ausgeführt. Bei Meißen fetten bie Preußen, bei Dresben bie Ruffen über bie Elbe, und am 8. Mai Morgens verließen der Kaiser Alexander und der König von Preußen Dresten.

5. An diesem selben Tage, dem 8. Mai, rückte Napoleon in Dresden ein und schickte sogleich einen Abgeordneten an den König von Sachsen, nach Prag, um ihn zur Nücksehr in seine Hauptstadt aufzusordern. "Wenn er sich bessen weigere, auch seine Verfügung frellen" wolle, so werde Sachsen als ein erobertes Land behandelt werden." Zur Bedenkzeit" wurden dem Könige nur sechs Stunden gestattet"; und die Sorge wegen Napoleons Drohungen, der den größten Theil seines Landes schon besetzt hatte, überwog" sede andere Nücksicht. Der König wagte es nicht mehr, wie er früher gewollt, sich an Destreich anzuschließen", sondern verstärfte das französsische Heer mit 12,000 Sachsen und kehrte am 12. Mai nach

Dresben zurück. Napoleon ließ zu seinem Einzuge einen festlichen Empsang bereiten, und als er nun an seiner Seite einritt und am äußersten Stadtthore die Abgeordneten des Stadtrathes ihrer' warteten, zeigte er auf den König und sprach: "Hier seht ihr euren Netter. Hätte er sich weniger als treuer Bundesgenosse bewährt², so würde ich Sachsen als ein bezwungenes Land betrachtet haben. Nun sollen meine Heere nur durchhin ziehen, und ich will es gegen alle Feinde des schlichen."—In dem Augenblicke, da er dieses sprach, wurde die schlische Stadt Bischosswerda, jenseits der Elbe, nachdem die Russen sie Vussen sie verlassen hatten, von den Franzosen ausgeplündert und an allen Ecken in Brand gesteckt. Die französischen Berichte freilich behaupteten, es sei von den Russen geschehen.

Tages vorher, am 11., war bas frambfifche Seer über bie, in Gile wieder bergestellte, Elbbrücke gegangen. Sieben Stunden lang faß Napoleon auf einer Bank ber Brücke und ließ Frangosen, Italiener und die Saufen der Bundesfürsten" vor sich vorüberzichen. Solche Schauspiele waren ihm die föftlichften, und mit biesem Heere wollte er nun bie Berbunbeten zum zweiten Male auffuchen, Die eine feste Stellung bei Baugen und Hochfirch bezogen hatten. Sie hatten fich bis auf beinahe 100,000 Mann verstärft, er aber fonnte ihnen wieder 140-150,000 entgegenstellen. Den Marschall Ney und ben General Lauriston ließ er von Hoverswerda her ben Gegnern in die rechte Flanke gehen, um ihre Stellung unwirksam5 zu machen. Diese merkten bas Borhaben und schickten ihnen einige tapfere Haufen unter York und Barclay be Tolly bis Königswartha entgegen. Unerwartet überfielen biese eine italienische Abtheilung von 9000 Mann, rieben sie fast gänzlich auf, so baß, was nicht fiel ober gefangen wurde, in die Wälder flüchtete, und eroberten auch ihre Kanonen mit ben Pulverwagen. Als nun aber bas ganze Heer bes Marschalls herankam<sup>1</sup>, zogen sich die Preußen und Russen nach einem tapsern Kampse zu dem Hauptheere zurück, weil sie nicht stark genug waren, es allein mit ihm aufzunehmen<sup>2</sup>.

Um folgenden Tage, dem 20. Mai, erzwang3 Napoleon burch ein blutiges Gefecht auf ben Sohen von Burk, welche General Kleist mit ber unerschrockensten Tapferkeit vertheis bigte, und bei Bauten ben Uebergang seines Beeres über bie Spree: er verlor babei4 3000 Tobte und 7000 Berwundete, und die Verbündeten zogen sich in der größten Ordnung in ihre Hauptstellung bei Gleing, Preitig, Rredwig, Bojchüg, bis zum Gebirge bei Mehltheuer und Falfenberg. Die Ruffen hatten ben rechten und linken Flügel, die Preußen unter Blücher ben Mittelpunkt inne. Zwar hatte biese Stellung ihre Festigkeit schon verloren, seit ihnen Ney in der rechten Seite und fast im Ruden stand; allein fie ohne Rampf zu verlaffen, ichien dem Kaifer Alexander und dem König Friedrich Wilhelm ihrers unwürdig zu sein. Sie wollten ben übermüthigen Feinden wenigstens zeigen, daß die Festigkeit ihres Heeres nicht in ben Schanzen6, sondern in ber Bruft jedes Kriegers beruhe; baher wurde im Hauptquartier zu Wurschen beschlossen, den Kampf anzunehmen. Napoleons Schlachtplan war, baß seine Marschälle Dubinot und Macbonald den linken Flügel der Gegner zuerst angreifen sollten, damit sie ihre Aufmerksamkeit dahin richten müßten, während ber Marschall Ney, nach seiner ersten Bestimmung, ihre rechte Flanke noch mehr umginger; und dieser Anschlag mußte ihm wohl's gelingen, weil er fo viel Tausende mehr hatte. Um nächsten Morgen, den 21. Mai, war er schon vor Tagesanbruch auf, und der Angriff auf den linken ruffischen Flügel unter bem Bringen Eugen von Bürtemberg und bem General

Miloradowitsch gab bas Zeichen ber Schlacht. Sier, an einem waldigen Bergruden2, wurde auf's heftigste mit bem Geschütze hinüber und herüber gefeuert und bie Scharfschützen suchten einander Vortheile abzugewinnen3; aber bie Ruffen hatten fehr gut gewählte Unhöhen besetzt und wiesen bie beiben Marschälle, welche sehr viel Menschen verloren, blutig zurudt. Auch in ber Mitte fam es bis Mittag zu feinem Hauptangriff in der Rabe; Rapoleon wartete, bis Nev die Bunkte erreicht haben würde, welche er ihm bestimmt hatte. Diefer war mit großer Heftigkeit vorgedrungens, hatte ben ruffischen Feldheren Barclay be Tolly, ber ein zu schwaches Corps befehligte, zum Rückzuge genöthigt und ben Gleinaer Windmühlenberg, so wie bas Dorf Preitig, erobert. Der Augenblick war gefährlich, benn Preitits lag fast im Rücken bes Bundesheeres; aber Blücher schiefte sogleich ben General Rleift borthin zur Bulfe und bie Breußen erstürmten bas Dorf wieder. Da fah Napoleon, daß es noch nicht genug fei, folche Rrieger unerwartet an ber fchmachen Seite angugreifen; er mußte baher neue Kolonnen zu Sülfe nehmen, die bisher, in einem tiefliegenden Grundes versteckt, gewartet hatten. Un ihre Spite ftellte er feinen beften Feldheren, ben Marschall Soult, ben er aus Spanien zu sich gerufen hatte; und in dem Augenblicke, da die Preußen durch die Unterftütung bes rechten Flügels' ihre Mitte geschwächt hatten, mußte Soult biefe mit Ungestum angreifen. Unabsehbares, bunkle Schaaren bes Fußvolks malzten sich gegen bie Sohen von Kreckwig, die ber Schluffel ber preußischen Stellung waren, heran; zugleich ließ Napoleon hier wieder, wie bei Lüten, eine Menge Geschütz auf einen Fleck zusammenfahren und ein fürchterliches Teuer erheben 10. Blutig wurde um biefe Sohen mit bem Bajonette gestritten und bie Frangosen

verloren außerorbentlich viel Menschen; endlich blieben fie durch ihre große Menge Meister berselben. Jest mußten bie verbündeten Berrscher entweder Alles baran fegen' und mit letter Kraft und gewiß sehr vielem Blute die verlorenen Boben wieder erstürmen, ober bie Schlacht abbrechen, weil ibre Stellung nun gar zu unvortheilhaft geworben war. Und biefelben Grunde, welche sie, ohne geschlagen zu fein2, bei Lüßen zum Rückzuge bewogen, thaten es auch hier. Noch war der Angenblick nicht gekommen, da es rathsam war, das Alcuberste zu wagen; noch war viel neugerüstetes Volk aus Breußen und Rußland nicht zur Stelle, und vor allen Dingen mußtes bie Stellung bicht neben Deftreich behauptet werben, beffen Beitritt jur gerechten Cache fehr balb ju erwarten war; seine Rustung war ihrer Vollendung nabe. Alus diesen Grunden, welche der General Knesebeck mit großer Klarheit vortrug, befahlen die beiden Berricher ihren Beeren, bie Schlacht abzubrechen und ben Kampfplatz zu verlaffen; und es geschah nach 3 Uhr Nachmittags, bei hellem Tage, mit folder Ordnung und Ruhe, daß die Franzosen an feine Berfolgung, wie nach einem Siege, benfen fonnten, nicht ein Studf eroberten und in ber gangen Schlacht fehr wenige Gefangene machten. Napoleon hatte sich auf einen Sügel bei Niederkanna begeben und überschaute, auf einer Trommel feiner Garden sigend, bas Schlachtfelb; mit haftiger Gile trieb er seine Schaaren vorwärts, um größere Vortheile zu erzwingen; allein die leichte Reiterei der Ruffen und Breußen, bie ben Rudzug beckte, hielt bie schönste Ordnung, und er mußte zufrieden fein, daß bie Feinde ihm nur ben Wahlplags überlassen hatten. Er hatte biefen Gewinn theuer genug erkauft, benn er verlor in biesen Tagen mehr als 20,000 Mann, mahrend bie Verbundeten in Allem faum 12,000 einbüßten und noch 3000 Gefangene und zwölf eroberte Kasnonen mit sich führten.

6. Die verbundeten Beere zogen fich nach Schlesien zurud und Napoleon folgte ihnen eifrig. Sobald fich aber sein Vortrab nur etwas zu nahe an ihren Nachzug waate, so wandte sich dieser um, und dann sette es blutigen Kampf3. Napoleon, unwillig4, daß seine Generale von einer guruds weichenden Armee nicht mehr Gefangene einbrachten, übernahm felbst ben Befehl bes Vortrabes und griff am 22. Mai Abends bei Neichenbach und Markersborf ben Nachtrab ber Berbundeten an. Aber seine Reiter wurden schnell gurudgeworfen und eine Kanonenkugel schmetterte dicht neben ihm selbst die Generale Kirgener und Labrundre und den Marschall Duroc, seinen vertrautesten Gefährten5, nieder6. Des Letteren Verlust schmerzte ben sonst gefühllosen Mann, ber wenige Freunde in seinem Leben gehabt hat, tief; dieser war noch vielleicht ber einzige, ber zu ihm ein freies und offenes Wort rebete, weil er sein Jugendgenoffe gewesen war.

Am 26. legte Blücher ben nachrückenden Franzosen ebenfalls einen Hinterhalt von Neiterei unter Ziethen bei Haysnau; und als nun, nach der Abrede, die Windmühle von Baudmannsdorf als Wahrzeichen<sup>®</sup> in Flammen aussoderte, da stürzten die 3000 Neiter mit lautem Hurrah hinter der Höhe hervor und in die französischen Vierecke hinein; diese wurden niedergehauen, zersprengt, zu Voden geritten, achthundert Gesfangene und elf Kanonen erbeutet. Der Oberst von Oolst, der diese tapfern Neiter führte, siel mit Ruhm bedeckt mitten unter den Keinden.

Napoleon sah wohl, daß der Muth der Feinde noch nicht gebrochen war; er bot einen Waffenstillstand an, und als die Berbündeten sich dazu willig zeigten, um nach dem blutigen

Monat Mai den Heeren einige Nuhe zu geben, wurde er' im Dorfe Boischwiß am 4. Juni auf sechs Wochen gesschlossen. Die Franzosen verließen Breslau wieder, das sie bereits eingenommen hatten, und behielten nur einen kleinen Theil Schlessens besetz; — ehemals schloß Napoleon einen solchen Bergleich nie, ohne Festungen und große Landstriche dadurch zu gewinnen. Den einzigen Gewinn hatte er diessmal nur durch Jufall an der Besetung Hamburgs.

Im Anfange Mai's2, als Napoleon in's Feld zog, war auch der Marschall Davoust mit 14,000 Mann gegen Hams burg vorgerückt, welches nur von einem schwachen Saufen unter dem General Tettenborn besetzt war. 3war hatten fich bie Burger ber Stadt, voll Gifers's für die Sache ber Kreiheit, eben felbst gerüstet, allein zur Vertheidigung einer fo großen Stadt gehörte eine viel ftarfere Befatung4. Man hoffte auf ben Beiftand ber Danen, welche bicht an Hamburg, in Altona5, standen, und von der andern Seite auf bie Schweden, die von ihrem Kronprinzen6 in Pommern und Medlenburg gesammelt waren. Und wenn es auf den guten Willen der einzelnen Anführer, wie der Krieger von beiden Bölkern, angekommen wäre, so würden die Hamburger an ihnen einen trefflichen Beistand gefunden haben; ja einzelne Saufen wagten es fogar, ohne höheren Befehl, gegen bie Frangosen mit zu fechten, als biese die Elbinseln angriffen. Aber die Berechnungen der Staatsflugheit vereitelten, mas in dem Gemüthe ber Bolker so flar und warm sich ausdrückte. Schweden wollte Norwegen haben und hatte sich von Rußland und England ben Besit dieses Landes schon als Preis bes Beistandes ausbedungen; Danemark wollte biefe Salfte feines Reiches nicht fahren laffen\* und wendete sich barüber in diesem, für hamburg entscheibenden, Augenblicke auf die Seite ber

Frangosen. Die unglückliche Stadt wurde bas Opfer ber Gifersucht' biefer beiben Bölfer. Die Schweben gogen fich aus hamburg zurück, General Tettenborn wurde nach ber Bautener Schlacht abgerufen, und bie Danen, welche am 30. Mai in die Stadt eingerückt waren, ließen an bemfelben Tage die Frangosen ein. Viele muthige und freigesinnte Männer von ber Samburger Bürgergarbe, welche tapfer gefochten hatten, wanderten aus und wendeten sich nach Mecklenburg2, um bereinft, bei befferm Gluce3, auch ihre Baterftabt wieder befreien zu helfen, die nun in ben Sanden harter Befehlshaber, Davoust, Bandamme und Hogendorp, blieb. Batte fie noch acht Tage länger vertheibigt werden fonnen, so daß sie am 8. Juni noch frei war, so ware sie ed4 nach den Bedingungen bes Waffenstillstandes geblieben und hatte eines ber schrecklichsten Jahre ihrer Geschichte nicht erbuldet. In seiner Erbitterung über ihren Freiheitsmuth legte ihr Napoleon eine Strafe von 48 Millionen Franken auf, einer einzigen Stadt eine fo ungeheure Summe! - Das Gelb wurde, fo viel man erzwingen konnte, zusammengepreßt, ehrliche Leute in's Gefängniß geworfen, die angesehensten und besten Bürger gezwungen, gleich ben Taglöhnerne an ber Befestigung ber Stadt, bem Niederreißen ihrer eigenen schönen Gartenhäuser, bem Umhauen ihrer Obstbäume, bem Aufwerfen von Schanzen, zu arbeiten; und babei mußten sie ben Hohn und ben Uebermuth ber verhaßten Fremblinge ertragen, bas Härteste, was einem ehrliebenden Manne widerfahren\* fann!

Am zweiten Pfingsttage kam die Nachricht bes Waffenftillstandes nach Berlin. Da zeigte es sich an der wogenben Menge, die auf den öffentlichen Plätzen, in den Straßen
und vor den Thoren versammelt war, welcher Sinn<sup>10</sup> in dem
preußischen Volke lebte und wie wenig die bisherigen Ruckzüge

ben entschlossenen Muth gebeugt hatten. Berlin war nicht mehr geschützt durch das verbündete Heer, welches nun an der Oder stand, es lag den Angriffen des Feindes, der schon weit über die Spree hinaus war, fast unbewehrt offen, wenn der Krieg fortdauerte. Und dennoch wurden bei der Nachericht, daß er nun ruhe², die Gesichter niedergeschlagen, statt sich zu erheitern, und die Furcht bemächtigte sich aller, daß jett vielleicht durch einen Frieden mit dem listigen Feinde ein halber³, unentschiedener Zustand hervorgebracht und das Batersland doch⁴ nicht mit einem Male frei werde. Und wie in Berlin, so war die Stimmung im ganzen preußischen Lande und in ganz Deutschland, wo nur⁵ in einer Brust ein deutssches Herz schlug.

Der König beruhigte sein Bolf burch eine Erklärung über ben Abschluß des Waffenstillstandes. "Er" ist angenommen," sagt er darin, "damit die Nationalkraft, die mein Bolf dis jett so ruhmvoll gezeigt hat, sich völlig entwickeln könne. Bis dahin war und der Feind an Zahlt überlegen und wir konnten nur erst den alten Waffenruhm wieder gewinnen"; wir müssen jett die kurze Zeit benutzen, um so stark zu werden, daß wir auch unsere Unabhängigkeit erkämpfen". Beharrt in eurem sesten Willen, vertraut eurem Könige, wirkt rastloß fort", und wir werden auch das Ziel erreichen!"

Naftlos wurde fortgewirkt, gewaffnet, geübt, gekleibet und Berwundete geheilt; Männer, Frauen, Kinder, wer sich einer Kraft<sup>11</sup> und eines gesunden<sup>12</sup> Herzens bewußt war, half zu dem großen Werke. Ach, ein Mann, der diese herrlichen Bewegungen vorzüglich<sup>13</sup> vorbereitet hatte, der vor Allen den Tag der vollen Freiheit zu sehen verdiente, — die Morgenzröthe<sup>14</sup> hatte er gesehen, — er starb in diesen Tagen des Wassenstillstandes. Es war der in der Schlacht bei Lügen

verwundete eble Scharnhorst. Seine Wunde nicht achtend', wollte er noch immer ordnen und schaffen², aber sie³ versschlimmerte sich4, und balb ahnete er den schlimmen Ausgang für sich5. Aber selbst die letzten Tage seines Lebens sollten dem Dienste der Freiheit gewidmet sein; er ließ sich nach Prag bringens, seine Wunde dort heilen zu lassen, in der That aber, um Destreich's gerechte Theilnahme² an dem großen Kampse beschleunigen zu helsen. Und er hat noch gewirst, geredet, mit seines Geistes ruhiger Krast die Unentsschiedenen gestärft. Allein in diesen Anstrengungen starb er in Prag den 28. Juni. Er war ein rechters deutscher Mann, tief und ernst, flar und ruhig, das Kleine wie das Große umfassend, sich selbst aber gänzlich vergessend, wenn es das Ganze und Allgemeine galt.

Solcher Männer Wirfen und Schaffen fonnte nicht ohne Frucht bleiben. Zugleich unterließ Navoleon nichts, um durch neue Zeichen10 seines bosen leibenschaftlichen Sinnes ben Born aller Guten immer mehr zu entflammen. - Der Major Lübow" mit seiner Freischaar, die aus muthigen Jünglingen aller Stände bestand, hatte sich in den Rücken bes frangösischen Heeres bis tief in Sachsen, ja bis an die Grenze von Franken, gewagt und dem Feinde durch Aufhebung kleiner Züge von Solbaten, Geschütz und Zusuhr manchen Schaben zugefügt. Napoleon war sehr erbittert auf die kecke12 Schaar. Nach einem Artifel des Waffenstillstandes follten die Lütower bis zum 12. Juni über die Elbe zurückgekehrt sein; aber erft am 14. erhielt ihr Anführer die amtliche 13 Nachricht von dieser Bedingung und konnte sie daher zu der festgesetzten Zeit nicht erfüllen. Darüber aufgebracht14 befahl Napoleon: "biese Räuber zu vernichten, wo sie15 gefunden würden;" und am 17. Juni tes Abends wurden fie, während bes Waffenstill

standes, als sie sorglos daherzogen, um über die Elbe zurückzugehen, plöglich bei dem Dorse Kigen nicht weit von Leipzig, von der seindlichen Reiterei, die sie geleiten sollte, hinterlistig angesallen. Die kleine Schaar wurde leicht aus einander gesprengt, viele niedergehauen, verwundet, gesangen und nur ein Theil mit dem Unführer schlug sich durch. Von den andern jedoch, die zerstreut oder gesangen waren, sind auch die meisten, zum Theil durch die Hülse der beutschgesinnten Einwohner, entsommen.

Obwohl folche und andere Zeichen keineswegs eine Ruckfehr zur Mäßigung und Gerechtigkeit in Napoleon's Grundfägen bewiesen, so wollte bennoch ber Raiser von Destreich noch einen ernstlichen Versuch zur Friedensvermittelung\* machen; es wurde ein Friedenscongreß nach Brag verabredet, und ber Kaiser Franz begab sich selbst nach Gitschin in Böhmen, um in ber Rähe zu sein. Vertrauensvoll schlossen sich Rußland und Preußen an Destreich und nahmen seine Friedensvermittelung an; Napoleon that es auch mit Worten, aber es war ihm nicht Ernst. Sein Stolz konnte es nicht ertragen4, daß eine andere Macht mit felbstständiger Würde ihm die Forderungen der Billigkeit vorhielt; und noch weniger fonnte et ben Gedanken faffen, von feinen großen Eroberungen auch nur etwas zu verlieren. Daher suchte er nur die Unterhandlungen in die Länge zu ziehen; seine Gesandten famen später nach Prag, erhoben Schwierigkeiten um Rebenbinge, ftritten barum, ob man mündlich ober schriftlich unterhandeln folle, und obgleich der Waffenstillstand noch bis zum 17. Aug. verlängert wurde, so fam doch nicht das Mindeste zu Stande8. Ihm war es nur barum zu thun9, unterdeß bie vielen Schaaren an sich zu ziehen, die aus Frankreich unaufhörlich herbeiströmten. Nun erft waren die Wirkungen

ber im Winter befohlenen Ruftungen recht zu sehen. Fußvolk und Reiterei, Geschütz und Wagen, täglich zogen sie in langen Reihen bei Mainz und Strafburg und andern Orten über ben Rhein, nach Sachsen hin. Sechs alte Dragoner-Regimenter aus Spanien waren im Marsch1; bas polnische Corps unter Poniatowsky mit der fachfischen Kavallerie-Brigade traf aus Krafau ein; bas erfte Corps unter Bandamme wurde aus Samburg herbeigerufen. Es fammelte fich wieder um Navoleon ein Seer von 440,000 Kriegern, und außerdem hatte fein treuer Helfer, ber Vicefonig Eugen, in Italien 60,000 Mann zusammengebracht, welche biefes Land gegen Deftreich vertheidigen follten, wenn es zum Bruch fame2; Baiern aber mußte 30,000 Mann unter bem General Wrebe pon feiner's Seite an der öftreichischen Grenze aufstellen. Davoust stand bei Hamburg mit 23,000 Frangosen und 14,000 Danen, und mehr als 50,000 Frangofen hielten bie Festungen Dangig, Zamost, Modlin, Stettin, Kustrin, Glogau, Torgan, Wittenberg, Magdeburg und Erfurt besett.

Der Waffenstillstand lief ab\*, ohne daß Napoleon auf die sehr billigen Vorschläge Destreichs einzegangen war, daß er nämlich den Rhein als Grenze Frankreichs und selbst Italien behalten, und das Königreich Westphalen und der Rheinbund bestehen sollten. So wenig Zuversicht hatten die Verbündeten noch auf ihren Sieg, und so verblendet war Napoleon, so groß noch sein Trotz auf seine Macht!—Da endlich das Maaß der Nede und der Geduld erschöpfts war, sagte auch Destreich dem undeugsamen Manne am 12. Aug. den Krieg an, und in einer freien offenen Erklärungs vom 19. August zeigte der Kaiser Franz, wie ihn Ehre und Pflicht in die Waffen riesen, wie er nur das Wohl des europäischen Gemeinwesens im Auge habe und den Geist der Zeit, so wie

Destreichs Bestimmung, flar erkenne. Vor allen Dingen freute sich ein jedes deutsche Herz über die Worte, die der Kaiser Franz über Preußen redete. "Preußens Schickal," sagte er, "liege ihm vor allem am Herzen, Preußens Gefahr sehe er als seine eigene, dessen Wiederherstellung aber als den ersten Schritt zur neuen Ordnung in Europa an. Schon im April habe Napoleon geradezu angefündigt, daß das preußische Königthum vernichtet? werden müsse, und habe Destreich die wichtigste und schönste der preußischen Provinzen (Schlessien<sup>3</sup>) angeboten. Er, der Kaiser, aber werde Preußen mit aller Kraft der Wassen beistehen, und der Gott der Gerechtigsteit werde der guten Sache sicherlich den Sieg schenken!"

Solche Worte waren ein Wohlklang' in den Ohren derer, die das Vaterland wahrhaft liebten.

Napoleon wartete unterdeß mit Ungeduld in Dresben auf bie lette Erklärung Deftreichs; benn noch einmal hatte er es versucht, die Unterhandlungen wieder anzuknüpfen. Am 15. Aug. langte endlich fein Abgeordneter, ber Graf von Narbonne, von Brag zuruckfehrend, an, und Napoleon beredete6 mit ihm und seinem Minister Maret den wichtigen Augenblick. Mit großen Schritten fah man die brei auf bem Rasen vor bem Markolinischen Gartenhause, in welchem Napoleon wohnte, auf und nieder gehen, letteren nachdenklich, mit auf ben Rüden gelegten Sanden, in ber Mitte ber beiben andern. Das Gefolge blickte aus ber Ferne scheu zu bem gefürchteten Herrscher hinüber, an beffen Lippen nun bas Leben vieler Taufende hing. Die meisten hatten wenig Freude an diesem Kriege, benn er brachte nicht, wie viele ber früheren, viel Gewinn mit wenig Gefahren, fondern gar wenig Vortheil und viel harte Arbeit. Plöglich blieb Napoleon stehen und machte eine Bewegung mit ber Sand, als fließe er ben angebotenen Frieden unwillig¹ von sich. Wieder Arieg! tönte es halblaut und erschrocken von Munde zu Munde. Napoleon aber ging mit funkelnden² Augen durch den Saal der Marsschälle³, stieg in den Wagen und fuhr den Weg über Bauten und Görlit nach Schlesien zu.

- 7. Die Verbündeten hatten ihre Heere zwar auch verstärkt, aber sie waren den Franzosen doch nur wenig überlegen, denn ihre Gesammtmacht\* bestand bei dem Wiederansange des Krieges in Vöhmen, Schlesien und der Mark Vrandenburg nur aus 460,000 Mann. Und dabei waren sie auch in so fern<sup>5</sup> im Nachtheil, daß sie von verschiedenen Seiten her, im großen Umkreise, gegen die Franzosen anrücken mußten, Naposleon aber von seinem Mittelpunkte aus mit denselben Hausen bald hier, bald dort, die Entscheidung geben konnte. Folgens dergestalt waren die Heere vertheilt:
- (1) Der Kronpring von Schweben, ber mit 24,000 seiner Krieger auch auf bem Kampfplate erschienen war, erhielt den Oberbefehl in Nordbeutschland und follte mit einem Heere von 120,000 Mann Berlin und bie Mark Brandenburg beschüten. Nebst ben Schweben hatte er die preußischen Beeresabtheilungen unter Bulow, Tauentzien, die ruffischen unter Winzingerobe und Woronzow, und die bes General Wallmoden unter sich. Letterer war mit 25,000 Mann, aus Ruffen, Engländern, Sannoveranern, Medlenburgern, der ruffischebeutschen Legion und den Lützowern bestehend, gegen den Marschall Davoust und die Dänen an der medlenburgischen Grenze aufgestellt. Das Nordheer würde noch viel stärker gewesen sein, wenn nicht ein großer Theil ber preußischen Macht zur Blockirung von Magbeburg, Stettin, Küftrin, Glogan und Danzig hatte verwendet werden muffen. Das erschöpfte Preußens stellte auf ben hochberzigen Ruf

seines Königs mit bewunderungswürdiger Anstrengung eine Kriegsmacht von 230,000 Mann in's Feld.

- (2) Der General Blücher besehligte bas schlesische Heer von nahe an 100,000 Mann und hatte die erste preußische Heeresabtheilung unter York, und die russischen unter den Generalen Sacken, Langeron und St. Priest mit sich, 61,000 Russen und über 38,000 Preußen. Der Erste seines Generalstabes war der General Neithardt von Gneisenau, dessen Name von nun an mit immer größerem Ruhme¹ im preußischen Heere genannt werden sollte.
- (3) Das Hauptheer der Verbündeten in Böhmen, großentheils aus Destreichern bestehend, aber durch die preußische Heeresabtheilung unter Aleist und die russische unter Wittgenstein, und durch die russischen Garben unter dem Großsürsten
  Constantin verstärkt, stand unter dem Besehl des östreichischen
  Feldmarschalls, Fürsten von Schwarzenberg, eines Mannes,
  der mit Kriegsersahrung und Tapserseit die Ruhe und Milbe
  der Sinnesart vereinigte, welche ihn zum Beschlähaber eines
  gemischen Heeres geschickt machte, doch vermißte man an
  ihm die Thatkrast und Naschheit des Entschlusses, welche
  einem Feldherrn wie Napoleon gegenüber nöthig war. Dieses
  Heer war 230,000 Mann stark, darunter 48,000 Preußen
  und 67,000 Russen. Etwa 50,000 Mann wurden außerdem zur Blockrung der noch von den Franzosen besetzten
  Festungen verwandt.

Der Verbündeten Stellung und Vertheilung war außerbem nach einem meisterhaften Plane geordnet. Denn gegen welches der drei Heere sich Napoleon auch wendete, immer waren ihm die beiden andern im Rücken und in der Flanke. Drang er von Dresden und der Lausiß gerade gegen Schlesien mit seiner stärksten Macht vors, so zog sich Blücher zuruck und lockte ihn vielleicht bis an die Ober; aber unterdeß kam das große verbündete Her schnell von der Seite aus Böhmen herbei, nahm in seinem Rücken Dresden weg, und dann war er in einem Retze gefangen. Fuhr¹ er gleich mit seiner Hauptmacht zur Nechten an der Elbe nach Böhmen hinein, so drang Blücher seinerseits vor, folgte ihm und brachte gleichfalls seinen Nachtrab in die Engrässe der böhmischen Gebirge, und Napoleon kam zwischen zwei Feuer². Oder brittens, Napoleon ging selbst mit Uebermacht links gegen den schwedischen Kronprinzen und Berlin; aber dann machte bieser es eben so, wie die schlesische Armee, zog sich zurück, gab freilich einen Augenblick Berlin preis³, aber unterdeß eroberte das große böhmische Here Dresden und Leipzig und alle Vorräthe der Franzosen in Sachsen, und diese konnten es dann nicht lange mehr in Deutschland aushalten⁴.

So groß und ruhig angelegt hatte sich Napoleon ben Plan der Verbündeten wohl nicht vorgestellt. Er hoffte vielmehr immer noch, nach seiner alten Weise, auf glückliche Zufälle und vorzüglich auf Fehler seiner Gegner, und in dem Sinne sahen auch die meisten seiner Gefährten und Anhänger die Lage der Dinge. Im blinden Vertrauen auf ihres Herrn und Meisters blißschnelle Kriegsfunst trösteten sie sich mit dem Gedanken, den sie oft prahlend wiederholten: "Die Feinde werden Fehler machen, wir werden auf sie fallen und sie zerschmettern."

Die Alügern freilich rechneten nicht so, sondern riethen bringend die Stellung an der Elbe zu verlassen, die in ihrer rechten Seite von Böhmen her so gefährlich bedroht werde. Der Marschall Dudinot schrieb an Napoleon unter andern diese Worte: "Wenn er alle seine Besahungen aus ten Festungen ziehe, sie mit seiner Armee vereinige, sich alsbann

an ben Rhein zurückziehe, die abgemattetsten' Truppen in gute Cantonnirungen' verlege, die übrigen eine zweckmäßige' Stellung nehmen lasse, so könne er noch immer den Verdünzbeten die Friedensbedingungen vorschreiben'."— Aber solches Wort der Vernunft und Mäßigung war dem heftigen Manne, der sich über Alle erhaben dünkte, eine Thorheit; sein hartnäckiger's Trop sollte unsere Nettung werden, so war es im Nathe der Weltregierung's geordnet.

Um fich ben Vortheil bes Angriffs nicht nehmen zu laffen, wollte er mit aller Kraft auf bas schlesische Heer fallen und es einzeln schlagen : und damit unterdeß die Destreicher nicht aus Böhmen hervorfämen, hatte er am Eingange ber Gebirge bei Giefhübel ben Marschall Gouvion St. Cur mit 40,000 Mann hingestellt. Bu gleicher Zeit follte ber Marschall Dubinot mit 80,000 Mann schnell gegen Berlin ziehen und es wegnehmen, benn ber Gebanke war bei ihm ber porherrschende", Berlin zu nehmen und das preußische Königthum wo8 möglich zu vernichten. Wenn bas Alles gelang, fo war freilich' ber Vortheil auf seiner Seite. Aber ber alte fluge Feldherr in Schlesien war wohl auf seiner Hut10; als er nach mehreren Gefechten vom 18.—23. Aug. merkte, daß die französische Hauptmacht ihm entgegenstehe, — es war in ber Gegend von Löwenberg am Boberfluffe, - fo nahm er bie Schlacht nicht an11, sondern zog sich, bem vorausbestimmten Blane gemäß, nach Jauer zurück. Und Napoleon, ber unterdeß eilige Nachricht erhalten hatte, daß bas Schwarzen= bergische Beer gegen Dresden heranziehe, durfte ihn nicht verfolgen; am 23. Aug, ging er mit feinen Garben und mit seiner sechsten Beeresabtheilung in Eilmärschen 2 auf bem Wege nach Dresten zurück.

8. An eben13 diesem Tage traf der tapfere Genera!

Bulow bei Groß. Beeren bie Frangofen auf ihrem Buge nach Berlin und verdarb ihnen die Fahrt' burch einen harten Streich. Schon auf zwei Meilen' waren fie nahe gefommen: ja Napoleon hatte schon öffentlich angefündigt, am 24. werbe Oubinot in Berlin fein, und bie frangofischen Commiffare lauerten, mit bem Berzeichniß aller Dinge, bie fie in der Sauptstadt erpressen wollten, begierige auf biesen Einzug. General Reynier hatte auf Dubinot's Befehl am 23. Groß. Beeren weggenommen; Die Strafe nach Berlin war erbrochen4, am nächsten Morgen gedachte er triumphirend in die Hauptstadt einzuziehen. Aber nicht einmal eine Nacht hindurch follte ber verwegene Feind folche Hoffnungs hegen und in so gefährlicher Nähe bleiben bürfen. Che ber Abend hereinbrichte, unter bichten Regenguffen, bringt Bulow, obwohl er schon von dem Kronprinzen von Schweden ben Befehl zum Rudzuge auf Berlin erhalten hatte, auf feine eigene Gefahr' mit feinen tapfern Preußen auf Groß=Becren ein, mahrend ber Kronpring mit ben Ruffen und Schweden in Schlachtordnung rudwärts fteben bleibt. Mit hellem, freudigem Kriegsgeschrei geht es auf ben Feind, ber sich fo großer Dinge vermeffen hat. Im Regen brennen bie Gewehre nicht los10, aber bas Geschütz bonnert, und bie Schwerter faufen11, und ber ftarte Landwehrmann fehrt feine Waffen um und schlägt mit ber Kolbe12 brein. Colchen Ungestüm bes Angriffs kann ber Feind nicht aushalten. In Unordnung fliehen die Saufen aus bem Dorfe, bringen auch bie folgenden mit in die Flucht, und alles zerstreut sich braußen in Busch und Sumpf und in die buftere Saibe, wo die Nacht sie in ihren Schutz nimmt. - Auch ber General Tauentzien hatte mit geringer Macht auf bem äußersten linken Flügel bei Blankenfelte, von frühem Morgen an, die Angriffe des Generals Bertrand ausgehalten und tapfer zurückgeschlagen. — Nun sah der französische Marschall wohl, daß er es mit einem sehr entschlossenen Feinde zu thun habe; er wagte es nicht, sich weiter in eine Hauptschlacht einzulassen und zog sich eilig dis an die Elbe zurück. Er hatte sechsundzwanzig Kanonen und mehrere tausend Gestangene verloren. Ein unermeßlicher Jubel erscholl bei dieser Siegesnachricht in Berlin, wo alles in ernster Stille der großen Entscheidung gewartet hatte, und Tausende von Menschen strömten zu Fuß und mit schwerbeladenen Wagen nach dem Schlachtselbe, die Krieger zu erquicken und die Berwundeten nach Berlin zurückzusühren, um ihrer sorgsam zu pflegen<sup>3</sup>.

9. In Schlesien hatte Napoleon, als er nach Dresben umwendete4, mit 80,000 Mann seinen Marschall Macdonald zurückgelaffen, um ben Breugen und Ruffen bie Spite zu bieten5. Aber nicht fobald merkte Blücher6, wen er gegen sich habe, als er auch wieder vorwärts ging; benn feinem Feinde lange Ruhe zu laffen war nicht in feiner Weise. Eben war der Marschall Macdonald beschäftigt, über die Baffe ber Ratbach, eines Bergftromes, zu feten, indem er seinerseits vortheilhafte Angriffe zu machen gedachte. Man ließ ihn ruhig herüber8 um ihn zu besto größerem Berberben in die Schluchten und Hohlwege in seinem Rucken guruckumerfen : und als es nun bem alten Feldheren Beit bunfte, ba rief er seinen Kriegern zu: "Nun habe ich genug Kranzosen herüber, nun, Kinder, frisch vorwärts!" Und mit lautem Hurrah antworteten die muthigen Haufen, und bald entbrannte bie Schlacht auf allen Seiten. Es war zwischen Brechtelshof und Groitsch am 26. Aug. Nachmittags 2 Uhr. Den rechten Flügel führte Saden, bas Mitteltreffen York,

und ben linken Flügel Langeron. Es war ein furchtbares Regenwetter, der Erbboben mit Schlamm bebeckt, ober von Kluthen überschwemmt; die Fluffe und Bäche brauften schäumend von den Bergen herab und die ganze Gegend war wie mit einem duftern Schleier verhüllt. Aber in folchen Borne ber Elemente wurde ber Born in ber Krieger Bruft nur noch heftiger entflammt. Das Fußvolk brang mit bem Bajonett, Die Reiter mit ihrem Schwert gegen Die Reihen ber Feinde; der Feldherr selbst, von Jünglingsseuer' erfüllt, jog bas feinige, als er ben gunftigen Augenblick zu einem Reiterangriffe in die Flanke des Feindes bemerkte, und svenate den Schaaren voran. Diefer Angriff entschied. Der Feind konnte nicht widerstehen; seine Glieder lösten sich und suchten ihr Beil' in ber Flucht. Aber nun waren in ihrem Rucken die Fluffe über ihre Ufer getreten und die Brücken fortgeschwemmt, es erhob sich ein schreckliches Drangen und Treiben; viele wurden in die Baffer's gesprengt ober von ihrem eigenen Fuhrwerf und ben Sufen ber Pferbe zerquetscht4, viele gefangen, Geschütz und Gepack auf jedem Schritte erbeutet; eine gange Division unter bem General Buthod, die den Breußen und Nuffen in den Rücken ziehen wollte, wurde bei Löwenberg niedergehauen oder gefangen genommen. Schrecken und Verwirrung fam über alle Franzosen, die noch in Schlesien oder an der Grenze waren, und bas große Macbonald'sche Heer war einem zerstreuten, flüchtigen Haufen gleich, ber ohne Raft und Rube" verfolgt wurde, bis er das schlesische Land gänglich verlassen hatte. Da vergönnte8 ber preußische Feldherr seinem Seere Ruhe und ertheilte" ihm das wohlverdiente Lob. "Schlesien ist befreit," sprach er, "eurer Tapferkeit, brave Krieger bes ruffischen und preußischen Heeres, verdanke ich bas Glück, ein schönes Land

ben Sanden eines gierigen Feindes entriffen zu haben. Tropia trat euch dieser Keind entgegen; mit Blipesschnelle aber brachet ihr hinter euren Unhöhen hervor; ihr verschmähtet, ihn mit Flintenfeuer anzugreifen; unaufhaltsam schrittet ihr vor, eure Bajonette stürzten ihn den steilen Thalrand ber wüthenden Reiße und Katbach hinunter. Seitbem habt ihr Flüsse und angeschwollene Regenbäche burchwatet. Im Schlamme habt ihr Die Nächte zugebracht. Mit Kalte, Nässe, Entbehrungen, Mangel an Nahrung und Kleibung habt ihr gefämpft; bennoch murrtet ihr nicht und verfolgtet unverdroffen' ben geschlagenen Feind. Sabt Dank fur ein fo lobenswerthes Betragen! Nur berjenige, ber folche Gigenschaften vereinigt, ist ein achter' Krieger. Die Straßen und Felder zwischen der Kathach und dem Bober habt ihr gesehen: fie tragen die Zeichen's bes Schreckens und ber Bermirrung eurer Keinde! Hundert und drei Kanonen, zweihundert und funfzig Munitionswagen, des Feindes Lazarethanstalten4, seine Felbschmieden<sup>5</sup>, seine Wagen, 18,000 Gefangene mit vielen hohen und niedern Anführern, zwei Abler und andere Siegeszeichen find in euren Sanden! Laffet und bem Beren ber Beerschaarens, burch bessen Bulje ihr ben Feind niederwarfet, einen Lobgefang singen und im öffentlichen Gottesbienfte Ihm für ben uns gegebenen herrlichen Sieg banken!" - Der Berluft bes Feindes in Diesen Tagen konnte im Ganzen auf 30,000 Mann angeschlagen werben.

Von dem Tage der Kahbacher Schlacht an hieß der greise Feldherr bei seinem Heere der General Vorwärts. In dieses Eines, fraftige Wort legte der Krieger das Gefühl und den Entschluß, der in eines jeden Brust war, zu siegen oder zu sterben; und dieses Wort übertrug er auf den Führer, der seinem Gemüth am nächsten stand und in

beffen ftarker Seele dieser eine Wahlspruch alles andere besherrschte.

Der König wußte die Stimme des Bolfes, welche selten irrt<sup>1</sup>, wohl zu deuten, weil er selbst ein volksthumliches Herz in seiner Brust trug; er ernannte seinen Feldherrn bald darauf zum Feldmarschall seiner Heere, und erhob ihn später zum Fürsten von Wahlstadt<sup>2\*</sup>.

So glänzend hatte der greife Feldherr die Zweifel berjenigen widerlegt, welche im Anfange bes Trieges gerathen hatten, einen 70 jährigen Greis nicht an die Spite eines Heeres zu ftellen. Zwar war Blücher in ber Zeit vom Tilsiter Frieden bis zum Jahre 1813 in der Trauer über die Erniedrigung Breugens und Deutschlands und in seinem steigenden Hasse gegen Napoleon sichtbar zusammengesunken und ging gefrümmt und grollend in Unthätigfeit, wie es schien, einem balbigen Ende entgegen6; allein so wie der Ruf zum Rampfe gegen die verhaßten Keinde auch an ihn erging, da richtete er fich wieder auf, seine fraftige Gestalt mit ben schön geformten Gliedern wurde wieder sichtbar, besonders wenn er zu Pferbe faß, und er ritt nur recht feurige Pferbe. Wenn er fo, wie er von Zeitgenoffen beschrieben wird, mit seiner hochgewölbten Stirn, ben fühn und zugleich schlau blickenben Augen, der mächtigen Ablernase und dem schnausbartbeschatteten Munde, ber so gutmuthig lächeln und so beseuernd bonnern konnte, an die Reihen der Krieger sprengte, einen Scherz, ein Kraftworts, auch wohl ein Donnerwetters, hierhin und borthin werfend, bann war der Eindruck seiner Erscheis

<sup>\*</sup> Wahlstatt ift eine Propsiei 3, welche auf tem ichlesischen Schlachtfelte liegt und in alter Beit von ter heiligen Setwig jum Antenfen tes Bergogs Beinrich von Nieberschlesten erbaut ift, ber bier im 3. 1241 in einer großen Schlacht gegen bie Mongolen fiel.

nung unwiderstehlich und es ging von ihm jener geheimniß volle, eleftrisirende Strahl aus, welcher die Massen entründet. - Die Natur hatte ihn mit feltenen Gaben zum Beerführer ausgerüstet. Ohne wissenschaftliche Bilbung war er sich boch feiner innern Kraft auch unter bochstehenden Geistern' bewußt. Mit feinem icharfen, burchbringenden Verstande wußte er die Wirklichkeit trefflich zu beurtheilen und mit schnellem Blicke ben Augenblick zu erkennen, wo gehandelt werden mußte. Diese Gabe bes raschen Ueberblicks und bes augenblicklichen Entschlusses hat ihn als Feldherrn groß gemacht2. Aber es ift falich's, daß manche seine Kraft nur im Draufschlagen gesehen haben4; im rechten Augenblicke wußte er auch Lift anzuwenden und dem verberblichen Schlage aus bem Wege zu geben. Allerdings ift in feinem Wefen und Wirkens bas Hervorragende ber unbeugsame Entschluß gewesen, dem Feinde keine Ruhe zu lassen, immer vorwärts zu dringen und nicht zu ruhen, bis der verhaßte Eroberer von feiner Sohe herabgefturzt fei. Und biefer unerschütterliche Vorsat in der Heldenbruft Blüchers ift es gewesen, der die Heere zweimals nach Paris geführt hat, und darum wird Blüchers Ruhm in ber Geschichte ein unvergänglicher' sein.

10. An dem gleichen Tage mit der Schlacht an der Kahbach, und an dem folgenden, wurde bei Dresden zwischen beiden Hauptheeren hartnäckig gekämpst. Der Kürst Schwarzenderg und die drei verbündeten Herrscher selbst waren mit dem großen Heere über die Gedirge, die Sachsen von Böhmen trennen, vorgerückt, hatten die Franzosen aus ihrer Stellung bei Gießhübel vertrieden und langten am 25. Aug. vor Dresden an. Die Stadt war während des Waffenstillstandes stark verschanzt worden und hatte ein Heer zur Besahung; dennoch hätte sie vielleicht im Sturme

genommen werden mögen1, wenn ber Angriff um einen Tag früher geschehen konnte. Allein die Seitenwege' in ben Gebirgen, Die ein Theil des Beeres eingeschlagen hatte, waren so ungangbar, daß zwanzig und mehr Pferbe eine einzige Kanone kaum über die Berge schleppen konnten, baß bie Bufuhr's ftoctte und die Sunderttausende von Menschen ben bitterften Mangel litten. Durch alles biefes geschah es, baß bas Bundesheer fich erst am 25. Aug. Abends vor Dresben vereinigen konnte. Am 26., Morgens um 9 Uhr, war auch Napoleon in der Stadt, und eine große Heeresmenge mogte ihm in fortwährenden Bügen über die Elbbrücke nach. Seine Erscheinung war gang unerwartet, man hatte ihn tief in Schlesien geglaubt4. Er unterredete sich einige Augenblide mit dem Könige von Sachsen und ordnete bann bie Bertheidigung ber Stadt an. Schon war ber große Garten mit preußischen Jägern besett, die aus den Gebüschen herausfeuerten und einen Bagen nahe bei ihm verwundeten. Der Hauptangriff aber geschah erst am Nachmittage um 4 Uhr. von allen Unhöhen herab, die auf dem linken Elbufer in der Entfernung einer fleinen Stunde" bie Stadt umringen. Auf bas Zeichen von brei Kanonenschüffen bilbeten sich fünf große Angriffdguge6, beren jedem funfzig Kanonen vorangingen; festen Schrittes famen sie von ben Sügeln berab, sammelten sich in der Ebene und erhoben ein entsetzliches Feuer gegen die frangosischen Verschanzungen, die zugleich von ben stürmenben Schaaren bes Tugvolfs angegriffen wurden. Einige tapfere öftreichische Bataillone eroberten wirklich, bie Schanze vor bem Hospitalgarten mit acht Studen und brangen bis bicht an die Stadtmauer vor; aber es waren ihrer zu wenige, sie konnten ihren Plat nicht behaupten, und zu gleicher Zeit schickte Napoleon, unter bem

Schutze seiner Batterien, aus mehreren Thoren starke Abtheilungen von Fußvolk und Neiterei zum Aussalle hervor.
Bon beiden Seiten wurde mit großer Tapserkeit gesochten,
und selbst in die Stadt flogen Augeln und Granaten und
tödteten mehrere Einwehner. Aber das Bundesheer, welches
zugleich gegen Schanzen und Mauern und starke Heereshausen sechten mußte, konnte seinen Zweck nicht erreichen
und mußte sich in seine erste Stellung auf den Anhöhen
zurückziehen. Die Nacht machte dem Kampse ein Ende, aber
der Regen, der in Strömen vom Himmel floß und den Erdboden in Schlamm verwandelte, machte die Lage<sup>1</sup> des
großen Heeres im freien Velde um vieles schlimmer.

Dagegen zogen diese ganze Nacht hindurch unaufhörlich frische französische Züge von dem andern Elbufer in Dresden herein, und am nächsten Morgen 7 Uhr brachen fie aus ihren Verschanzungen hervor. Napoleon wollte bas große verbundete Beer mit Gewalt aus ber Rabe feines Sauptwaffenortes2 vertreiben und wieder über die bohmischen Gebirge guruckwerfen. Er hatte ben Kern's feines Beeres, über 160,000 Mann, hier versammelt, und felbst die Garben, welche nur in entscheidenden Augenblicken gebraucht wurden, mußten am Kampfe Theil nehmen. Sein Schlachtplan war biefer: Während er ben rechten Flügel und ben Mittelpunkt ber feindlichen Ordnung4 burch ein ftarfes Feuer bes schweren Geschützes in Aufmerksamkeit hielt und immer die Miene annahm, als wolle er hier vordringen, zog der König von Reapels mit vielem Fußvolt und ber besten Reiterei bes Seeres auf ber Straße nach Freiberg hinaus, um ben linken öftreichischen Flügel jenseits der Weiserit anzugreifen. Dieser war nicht eng genug mit bem Sauptheere zusammengeschloffen, ber Plauensche Grund lag zwischen ihnen; auch fehlte es hier

an hinreichender Artillerie und fast ganglich an Reiterei; und mahrend nun ber Regen in Stromen vom Simmel herab fturzte und alle Aussicht verbedte, gelang es ben Franzosen, unbemerkt bis nahe heran, ja in den Rücken ber Deftreicher zu kommen. Und nun fturzte die schwere Reiterei auf einmal, wie ein vernichtender Strom, von mehreren Seiten zugleich auf die öftreichischen Regimenter, unter benen mehrere neugeworbene1, bes Krieges noch untundige, waren. Als fie ihre burchnäßten Gewehre gegen die furchtbaren geharnischten Reiterschaaren abdrücken wollten, verfagten2 sie. Da blieb ihnen nichts, als Gefangenschaft ober Tob, und es wurden hier über 12,000 Mann mit ihren Generalen Mezfo und Seczany, zu Gefangenen gemacht. Als fie nach Dresben hineingebracht wurden, sah man es ben ermatteten Kriegern leicht an, daß sie mehr von Entbehrung und Hunger und dem Ungeftum ber Elemente bezwungen waren, als von ben Reis tern. Seit mehreren Tagen hatten fie feinen Biffen Brobes3 genoffen, und die von dem unaufhörlichen Regen fast verzehrten4 Kleider hingen nur noch in Fetzen um ihre erstarrten Glieber, während ihre nachten Kuße im Schlamme wateten. Biele riffen Stücke roben Fleisches von ben gefallenen Pferben und verzehrten sie; bie theilnehmendens Bewohner Dresdens indeß erquickten sie, so gut sie vermochten. - Die Verbundeten verloren an diesen beiden Tagen vor Dresden 15,000 Mann an Tobten und Verwundeten und 20,000 Mann an Gefangenen.

Unter benen, die in diesen Tagen ihren Tob fanden, war auch der französische General Moreau, früher von Napoleon nach Amerika verwiesen<sup>6</sup>, jeht aber zurückgekehrt, um mit seiner Kriegsersahrung<sup>7</sup>, im Gesolge des Kaisers Alexander, zur Befreiung Europa's und seines Baterlandes mitzuhelsen; denn er versluchte den Ehrgeiz<sup>8</sup>, welcher die Welt von einem

Kriege athemlos' in ben andern trieb. Am 27. um Mittag, ben Tag nachher, als er im Hauptquartier angekommen war, ba er nur wenige Schritte von dem Kaiser Alerander hielt', wurden ihm durch eine Kanonenfugel beide Beine zerschmet tert. Mit der Kaltblütigkeit's eines Kriegers, der dem Tode schon oft in's Angesicht gesehen hat', ließ er sich, ohne einen Schmerzenslaut und ohne die Eigarre, die er rauchte, ausgehen zu lassen, die Beine abnehmen, starb aber dennoch's zu Lann in Böhmen am 2. Sept. Er war ein gerader und biederer Mann, der Freiheit mit ganzer Seele ergeben und der Kriegskunst vollkommen fundig.

Der Mangel an Zusuhr und Unterhalt, so wie bie Niederlage bes linken Flügels, wodurch die Hauptstraße nach Freiberg abgeschnitten war, bewogen die verbündeten Herrscher, ihr Heer nach Böhmen zurückzusühren. Dazu kam die Nachricht, daß der General Bandamme mit einem ausgewählten Hausen von 40,000 Mann von der andern Seite her über Pirna eilig heranziehe, um die zweite Hauptsstraße gleichfalls zu versperren. Napoleons Absicht war auf die Bernichtung des großen Bundesheeres gerichtet; in den unwegsamen, öben Bergklüsten eingesperrt, sollte es durch Hunger und Noth verderben oder sich gesangen ergeben. Und wahrlich, die Gesahr war nicht gering! Aber sein Anschlags wendete sich zu seinem eignen Schaden.

11. Den General Vandamme selbst trieb sein ungesstümer, ehrgeiziger Sinn und die Hoffnung, sich durch eine außerordentliche That den Marschallstad zu verdienen, kühn vorwärts. Er hätte eine arge Entscheidung herbeiführen können. Aber im östlichen Eingange des Töpliger Thales stieß er am 29. August auf den General Oftermann mit 8000 Mann russischer Garden und einige 10 andere russische

Truppen unter bem tapfern Brinzen Gugen von Würtemberg, welcher bas große Berdienst hatte, die Gefahr, die von Bandamme brohete, erfannt und felbst gegen ben Befehl bes Generals Bartlay, auf eigne Berantwortung', mit feiner fleinen Schaar ben Marsch Banbamme's unter ben blutigften Rämpfen aufgehalten zu haben. Er und Oftermann ftellten fich bei Kulm bem General Bandamme wie eine undurchbringliche Mauer entgegen. Dieser selbst hatte 30,000 Mann ber besten frangosischen Krieger und fämpste ben gangen Tag gegen die Ruffen; aber sie wichen ihm nur eine fleine Strede, Schritt vor Schritt, ohne zu wanken noch fich zu lofen2, obwohl schon nach wenigen Stunden bie Salfte ber Garden tobt oder blutend ba lag und ihrem Anführer, bem tapfern Oftermann, burch eine Kanonenfugel ber Urm forts geriffen wurde. Das war ber Ehrentag ber ruffischen Gars ben. Der König von Breußen selbst war es, ber ihren Muth zu folder Auszeichnung entflammte; er war dem großen Beere nach Böhmen vorangeeilt, ben Rückzug zu fichern, und fah nun mit bem friegsgeübten Auge die große Gefahr, die hier bereitet wurde. Er fagte ben Ruffen, wie bas große Kriegsheer noch nicht aus bem Gebirge berabgeftiegen fei und wie ihr eigener Kaiser in Gefahr schwebe, wenn sie nicht ihren Plat behaupteten. Auf fein königliches Wort eilte auch bas öftreichische Dragonerregiment, Erzberzog Johann, welches zufällig biefes Weges' zog und auf bie Theilnahme an einer Schlacht nicht angewiesen war4, bennoch mit in ben Kampf. Behn Stunden hatte die tapfere Schaar ohne Brod und Futters zurückgelegt; aber beim Anblick ber bringenden Gefahr achteten sie nicht Hunger noch Ermattung und ruden eiligst in die vordersten Reihen. Und Bandamme wird aludlich aufgehalten. — Dennoch stand er noch immer

an einem gefährlichen Plate für bas verbundete Seer' und war, trot seines Verlustes am vorigen Tage, burch berangezogene Verstärfungen noch immer 32,000 Mann start; ja, er begann selbst am 30. ben Angriff auf bie burch zwei östreichische Divisionen verstärften Verbundeten unter bem Befehle bes Generals Barklay2. Nach acht traurigen3 Tagen brach bie Sonne zum erften Male durch bas buftere Gewolf4, und in ihrem Angesichte wurde ber entscheidende Kampf gekämpft. Landamme hatte sich auf ben Sohen von Rulm und Arbefau sehr vortheilhaft aufgestellt und wollte von bem gunftigen Plate nicht weichen. Der fteile Geiersberg schütte seine rechte Flanke und von ber Nollendorfer Gebirgsftraße herab erwartete er Sulfe burch Marmont, St. Cor ober Mortier, welche bem großen Bundesheere gefolgt waren und an ber andern Seite ber Berge nur wenige Stunden entfernt standen. Das furchtbare Brausens ber Schlacht erfüllte bald die Felsen und Sohen und die steilen Schluchten bes Gebirges mit taufenbfachem Wieberhall. Bis Mittag hielt Vandamme unerschütterlich Stand, fo hart er auch bedrängt war6; siehe, da erscheint plöglich auf den Höhen und in ben Wälbern in feinem Rücken, von wo er fehnsuchtsvoll die Hülse erwartet, die preußische Heerschaar unter Aleist und zieht drohend herab. Ein fühner, im glücklichen Augenblicke erbachter, Zug quer durch bas Gebirge auf Nollendorf brachte sie unerwartet an diesen entscheidenden Plat, in den Rücken des Feindes. Ihr Anblick wirkte wie ein Donnerschlag auf die Franzosen. Jest war nicht mehr ber Gedanke bes Sieges, fondern nur ber Rettung, in ihnen und mit verzweifelndem Ungeftum's fturzten fie fich auf Die Spite ber anrudenden Preußen, ebe fich biefe in eine Schlachtreihe ordnen konnten. Da geschah es, daß einige Landwehrregis

menter von bem gewaltigen Stoße ber um ihre Rettung fämpfenden Keinde zersprengt und in die Flucht der Franzosen mit fortgerissen und ein preußischer Geschützug von ber französischen Reiterei überwältigt wurde, die auch wirklich burchbrach und entkam. Bald aber schlossen sich die Preußen wieder, die Nachrückenden füllten die Lücken: und indem nun von ber andern Seite die Destreicher und von ber britten bie Ruffen tapfer zusammenbrängten, wurde Bandamme zwischen so fraftigen Urmen erbrückt. Die brei verbundeten Bölker wetteiferten2 an diesem Tage in helbenmuthiger Tap= ferkeit: und so glangend war ihr Sieg, baß von bem gangen, ausgesuchten's Beere nur zerftreute Haufen fich burch bas Gebirge retteten, 8 bis 10,000 Mann mit ben Generalen Vandamme und Baxo gefangen wurden, fast eben so viele Tobte bas Schlachtfelb bebeckten4, und alles Heergerath, einundachtzig Kanonen, viele hundert Wagen, zwei Abler und drei Fahnen den Siegern in die Bande fielen. Außerbem wurden einhundert und zwölf preußische Kanonen, die ohne Bespannungs auf dem Gebirge standen, gerettet.

Dieser Schlag traf ben unwilligen Napoleon sehr hart. Er lobte ben Muth seines Heersührers, schalte aber seine Unklugheit. "Einem geschlagenen Veinde, sagte er, musse man eine goldene Brücke bauen, oder einen stählernen Schlagbaums entgegensehen; ben stählernen Baum zu bilden, sei Bandamme nicht stark genug gewesen."— Wäre diesem indeß sein Borhaben gelungen, er würde ihn mit den höchsten Ehren belohnt haben. Nun aber erhielt der tapfere Kleist von seinem Könige den Ehrennamen "Kleist von Kollens dorf."

Fast zu gleicher Zeit, da diese Thaten unter ihren Augen geschahen, erhielten die verbündeten Herrscher die Boten 10 von

ben Siegen bei Groß-Beeren und an ber Kabbach, und auch ber englische Marschall Wellington hatte aus Spanien einen Sieg bei Vittoria und mehrere andere gemelbet. Da ordeneten sie am 3. Sept. bei Töplitz ein seierliches Danksest an und lobten und priesen mit ihren Schaaren Gott für seine große Hülse.

12. Napoleon wollte ben erlittenen Berluft auf einer andern Seite durch größeren Gewinn ersetzen. Sein fühnster Feldherr, ber Marschall Ney, ben er ben Fürsten von der Moskwa genannt hatte, follte an Dudinot's Statt' mit einem verstärften Beere Berlin erobern. Es gelang bem Marschall New wirklich, den Kronprinzen von Schweden burch Querzüge über seine mahre Richtung zu täuschen, und wenn es nach bem Willen bes vorsichtigen Kronprinzen2 gegangen ware, fo würde Berlin vielleicht, wie vor ber Schlacht bei Groß-Beeren, burch unzeitiges Buruckgeben blosgestellt' sein; aber ber scharfsehenbe General Bulow hielt feine Stellung feft und lieferte, vereinigt mit bem tapferen Tauentzien am 6. September eine ber blutigften Schlachten bes Krieges gegen ben Marschall bei Dennewit, in ber Nahe von Jüterbogk. Es war ein heißer Tag für bie 40,000 Preußen; sie mußten ben heftigsten Kampf gegen ein ganges Seer von 60 bis 70,000 Mann fast einen gangen Tag lang aushalten, ehe ihnen die Ruffen und Schweben im langsamen Buge zu Gulfe kommen konnten; und bennoch hatten sie schon ben Sieg errungen, als jene ankamen. Da galt est, gleich ben 12,000 Ruffen bei Rulm, und wie eben biese Bulow'sche Schaar schon bei Groß-Beeren gethan hatte, nicht die Menge und nicht die Wuth der Feinde zu achten und nur ben einen Bedanken in der Bruft festzuhalten, daß ein jeder von ihnen erst als Leiche baliegen muffe, ehe die Frangosen ben Weg zur Sauptstadt betreten bürften. Das haben die tapfern Männer ehrlich gehalten. Beim Ausmarsch am Morgen hatte ber General Bulow bie Nachricht von Blüchers Siege an ber Kathach und beffen Tagesbefehl vom 1. Sept. erhalten und sogleich seinen Kriegern bekannt gemacht; das feuerte sie noch mehr zu dem muthigen Entschluffe an, es ihren Brübern in Schlefien gleich zu thun. Wenn sie ein Dorf ober einen Sügel, ober auch nur die Gaffe eines Dorfes verloren hatten, so ftürzten sie sogleich wieder unerschrocken gegen die andringenden Saufen und achteten ihr Feuer nicht, sondern trieben fie mit ihren Bajonetten im Sturmfdritt jurud. Der erbitterte Keind fam in folden Born über ihren Widerstand, daß er sich sogar an ben Leichnamen ber Gefallenen und an ben Berwundeten rächte, wenn' es ihm gelang, einen verlornen Plat auf einen Augenblick wieder zu gewinnen. Und wenn er einen Totten fand, ber bas eiserne Erenz auf seiner Bruft trug, so burchstießen ihn wohl' zehn in ihrer Wuth noch mit ihren Bajo-Die frangösischen Anführer selbst strengten bie äußersten Rrafte an4, ben Sieg an sich zu reißen; Den wagte sich so in's Feuer, daß die Balfte seines Gefolges getöbtet wurde und er nur durch die Schnelligfeit seines Bierbes ber Gefangenichaft entging; Dubinot griff felbit, an ber Spite seiner Saufen, bas preußische Fußvolf an : und Rennier blieb lange Zeit wie einer, der ben Tob fucht, unter bem Feuer ber preußischen Scharfschützen. Aber alles ihr Zurnens und Gifern brach sich an dem eisernen Muthe dieser tapfern Krieger. In blutiger Arbeit und fast übermenschlicher Anstrengung eroberten sie nach einander die Dörfer Rieder-Gereborf, Rohrbeck, Dennewit und Golsborf, schlugen erft bes Feindes rechten Flügel, bann burchbrachen

fie seine Mitte, zulett brachten sie auch ben linken Flügel zum Weichen. Ein großes Glud war es, bag auch ber General Borftel, ber mit einer Division rudwarts ftand, auf ben Ruf von Bulow, gegen bes Kronpringen Willen1, zur Gulfe herbeieilte und gerade in einem fehr bedenklichen Augenblicke um 4 Uhr Nachmittags auf bem Schlachtfelbe eintraf. Das gereicht dem General Borftel zum großen Ruhme. Mit feiner Hülfe wurde bas verlorene Dorf Golsborf wieder erobert und die Niederlage des linken frangofischen Flügels vollendet. - Ein Biertheil' ber Preußen lag tobt ober verwundet auf der Wahlstatt, aber hoher Ruhm beckte ihre Wunden's und bas Baterland wird ihre Namen in allen Beiten mit Dankbarkeit nennen. Und als nun am Abende bie Vorhut4 ber ruffischen und schwedischen Truppen auch zur Sulfe herbeifam, und als bie erften Reiter ansprengten und bas fliegende Geschüt in ben Feind hineindonnerte, ba wurde seine Flucht vollkommen. Da war kein Aufhalten mehr5; die Reiter ließen die Fliehenden nicht zu Athem 20,000 Mann an Todten, Berwundeten und Gefangenen, 80 Kanonen und viele andere Siegeszeichen6 gingen am Tage ber Schlacht und auf ber Flucht bis an bie Elbe verloren; und folche Muthlosigfeit war in bas frango: fische Heer gekommen, daß ganze Haufen die Waffen von sich warfen und sich auf ben Weg nach Frankreich zurückwenbeten. Der Marschall Nen felbst schrieb nach ber Dennewißer Schlacht an den Befehlshaber in der Festung Wittenberg: "Er sei nicht mehr Herr seiner Kriegsschaar; sie versage ihm ben Gehorsam und habe sich in sich felbst aufgelöft." - Der General Bulow aber wurde von feinen Kriegern fortan "ber Gludliche" genannt, und er hat biesen Ehrennamen auch in ber Folge bewährt 10; er vers

biente ihn burch ben glücklichen Scharsblick, mit welchem er im entscheibenben Augenblicke bas Nichtige erkannte, und bie Kühnheit, mit welcher er bas Erkannte zur Aussührung brachte. Bon seinem Könige erhielt ber Feldherr später ben Namen Graf Bülow von Dennewig.

Nach solchen wiederholten Niederlagen seiner Feldherren konnte Napoleon nicht mehr daran benken, neue Angriffe zu machen: ja, wenn die Stimme der Vernunft und Mäßigung bei ihm Gehör' gefunden hätte, so mußte er einsehen, daß er sich nicht einmal mehr lange in Sachsen vertheidigen könne. Aber sein Geist war verdunkelt, von Jorn und Nache ganz erfüllt; und wie ein ungläcklicher Spieler in der Verzweisslung sein ganzes Vermögen auf einen Wurf setzt, so wollte Napoleon nun alles gewinnen oder alles verlieren und nicht vom Platze weichen<sup>2</sup>.

Den Monat September hindurch war er fast immer auf dem Wege zwischen Dresden und der Lausitz auf einer, und dem böhmischen Gebirge auf der andern Seite, um entweder dem schlesischen Heere einen Vortheil abzugewinnen, oder das große Heer in Böhmen im Zaume zu halten<sup>3</sup>. — Aber sie hüteten sich beide wohl, am ungünstigen Orte zu streiten, sondern blieben standhaft, wenn er heranzog, in solcher Stellung, daß er keine große Schlacht wagte. Dieses viele Hinz und Herziehen aber, in schlimmer Herbstwitterung<sup>4</sup>, ermütete seine Soldaten auss äußerste, so daß sie den Krieg verwünschsten<sup>5</sup>, der ihnen früher eine Lust gewesen war.

Fast auf allen Seiten war er eingeschlossen und nur eine schmale Straße über Leipzig war noch zu seiner Bersbindung mit Frankreich übrig. Auch sie blieb nicht mehr frei; einzelne kühne Anführer von leichten Streisschaaren beunruhigten unaushörlich seinen Rücken. Da war ber

östreichische Oberst Mensborf, der mehrmals Leipzig berannte; der General Thielmann, der, den sächsischen Dienst verlassend, der deutschen Sache seinen Arm weihete und fühne Streiszüge nach Weißensels, Lüßen, Naumburg und Merseburg unternahm; da war der russische General Czernitscheff, der mit seinen schnellen und verwegenen Kosaken sogar dis Kassel vordrang, den westphälischen König<sup>2</sup> am 28. Sept. aus dem üppigen Wohlleben<sup>3</sup> seiner Hauptstadt versagte und mit vieler Beute besaden wieder nach der Elbe zurückschte.

13. Doch diese fühnen Neckercien, so rühmlich sie für bie verbündeten Waffen zeugten4 und so schädlich sie auf die Länges ben Frangosen wurden, entschieden bas Schickfal bes Krieges nicht schnell genug. Das arme fachfische Land litt fürchterlich unter ber Last ber großen Heere. Dem jugenblich rastlosen Greise Blücher wurde die Unentschiedenheit der Dinge zuerst und am meisten zuwiders und er beschloß, bem Nordheere, welches schon bei Deffan eine Brucke und mehrere Verfuche zum Elbübergang gemacht hatte, bas Beispiel zu geben und die Hand zu bieten. Durch eine kubne, unerwartete und sehr schnelle Wendung stand er plötlich, da man ihn bei Baugen glaubte, bei Jeffen an ber Elbe, ließ in ber Nacht vom 2. auf ben 3. Oft., während in seinem Lager, die Feinde zu täuschen, Musik zum Tanz erscholl, zwei Brücken über die Elbe schlagen, und am andern Morgen zog schon bas schlesische Heer auf's linke Ufer hinüber. Es war kühn genug, zwischen zwei feindlichen Festungen, Torgau und Wittenberg. — Eben war der französische General Bertrand mit 12,000 Mann in biese Gegend gerückt und hatte eine fehr feste Stellung bei Wartenburg besett. Raum war er hier in Ordnung, so sah er die Preußen, die er nicht erwartete,

auf sich logrücken, und eben so unerwartet trafen biese hier eine so starte französische Macht. Aber zögern war nicht in ihrer Art; auf ber Stelle' griff ber tapfere Dorf, ber voranjog, bes Feindes ftarke Stellung hinter ben Elbbammen an und es entstand ein fehr blutiges Gefecht. Der Raum zwischen ber Elbe und ben mehrfachen Dammen, welche sich in einem Salbkreise, vom Feinde ftark besetzt, vor ben Augen ber Angreifenden ausbehnten, war mit bichtem Weibengeftruppe" bedeckt, und in bem sumpfigen Boben fank ber Tuß fast bei jedem Schritte tief ein. Es war ein fuhnes Wageftud's, bei folden Sinberniffen ber Natur gerade im Angeficht ber feindlichen Fenerschlunde zu stürmen; allein bem Rühnen gelingt auch bas Außerordentliches; ber überraschte Feind, ber feine Stellung für unangreifbar mochte gehalten haben, mußte mit einem Verluste von tausend Gefangenen und breizehn Kanonen eiligst weichen. Aber auch bie Sieger hatten harten Verluft erfahren, besonders litten einige Regis menter schlesischer Landwehr von der Brigade des tapferen General-Majors von Horn, die hier zum ersten Male Gelegenheit fanden, zu beweisen, baß sie im heftigsten Sar= tätschenseuer, dicht an den Reihen des Veindes, in fühner Todesverachtung ben besten Linientruppen um nichts nachstehen wollten. Der General Pork war hingerissen von Freude über folche Auszeichnung; "ben besten Grenadieren foll man von nun an die Landwehren an die Seite feten," rief er voll Bewunderung aus, und es war der Tag von Wartenburg ber Chrentag für Die Landwehren bei bem schles sischen Heere. Der neugeschaffene, nunmehr vollkommen ers probtes Beerestheil hatte sich an biesem Tage in Besit bes Ranges gestit, ben er in ber Priegsordnung ber fommenben Jahrhunderte einnehmen wird.

Auch das zweite Bataillon des Leibregiments, welches zu berselben Brigade von Horn gehörte, hatte sich besonders ausgezeichnet; ohne einen Schuß zu thun, durchwatete es im heftigsten Augelregen den Morast vor des Feindes Verschanzung und erstürmte diese. Als nun, nach errungenem Siege, das Tußvolf vor dem General York vorüber in's Lager rückte, da sagte er, als jenes Bataillon heran kam: "Ist das das zweite Bataillon vom Leibregiment?" Ja, ries ein Soldat vom rechten Flügel des ersten Juges. Da nahm der General den Hut ab, und sein Gesolge mit ihm, und blied unbedeckt, dis der letzte Jug des Bataillons vorüber war.— Jum Andensen dieses wichtigen Tages, welcher in den ganzen Lauf des Krieges einen raschern Umschwung² brachte, gab der König später seinem Generale den Namen York von Warstenburg.

Blücher zog nach Düben und vereinigte sich mit dem Nordheere, das ebenfalls bei Dessau über die Elbe gegangen war. — Zu gleicher Zeit setzte sich das große Heer aus Böhmen in Bewegung<sup>3</sup>, ließ Napoleon in Dresden rechts liegen und zog durch die Pässe des Erzgebirges nach den Ebenen von Sachsen hin zu. Das Hauptquartier desselben war am 5 Det. zu Marienberg.

14. Nun konnte Napoleon sich nicht länger in Dresben halten. Die großen Heere brohten, sich in seinem Rücken zusammenzuschließen und ihn von Frankreich gänzlich zu trenenen. Um 7. Oct. brach er auf und der König von Sachsen folgte ihm. In Dresden selbst blied ein Heer von 28,000 Mann unter dem Marschall Gouvion St. Chr zurück, und dieser Umstand beweist zur Genüge<sup>4</sup>, daß Napoleon die Elbe noch nicht zu verlassen dachte. So groß war noch immer seine Zuversicht auf das alte Kriegsglück, das durchaus<sup>5</sup> sich

wieder zu ihm wenden sollte, und so groß war die Geringachstung seiner Feinde, daß er sich freute, sie nun alle zusammen in der großen Ebene um Leipzig zu haben. Da gedachte er noch einmal wie ein Wetterstrahl' zwischen ihnen hin und her zu fahren, ihre Blößen² auszuspähen, und einen nach dem andern zu schlagen, zu zersprengen, zu vernichten, und im Triumphe nach seinem Lieblingssiße³ in Dresden zurückzuskehren.

Der nächste Schlag follte bem zubringlichen' schlesischen Beere gelten. Wenn Blücher sich überfallen ließ, so mußte er der Uebermacht erliegen; wenn er sich fürchtete und in der Beforgniß für Berlin, bas nun fast ohne Schut zur Seite lag, eilig über bie Elbe zurückging, bann kam bas große aus Böhmen hervorbrechende heer in's Gedranges. Napoleon glaubte, trefflich gerechnet zu haben und einen oder ben andern Gewinn sicher bavon zu tragen; aber wie fand er sich betrogen, als er am 10. Oct. in Duben ankam und nicht ben General Blücher, sondern statt seiner die Nachricht fand, derfelbe habe sich nicht etwa seitwärts über die Elbe, sondern rudwärts hinter die Saale gezogen, um gleich wieder auf bem Plate zu seine, wenn das große bohmische Seer bei Leipzig ankomme. Da blieb freilich kein anderer Rath übrig, als selbst nach Leipzig zu ziehen und alle Kräfte um diesen Mittelpunkt zu vereinigen. Che biefes aber bewerkstelligt und alle seine Schaaren gesammelt werden konnten, brachte Rapoleon vier langweilige Tage in Duben, einer fleinen fachfifchen Stadt, zu. Das war bem ungestümen Manne bie äraste Pein, baß er ben Krieg nicht mehr in seiner Gewalt hatte, sondern abwarten mußte, was die Feinde beschließen würden. In biesen Tagen hat man ihn, der sonst immer eilig und haftig getrieben war, geschäftslos vor einem großen Tische sigen sehen, mit

einem Bogen weißen Papiers vor sich, auf welchen er, in Gedanken versunken, große Frakturbuchstaben<sup>1</sup> malte. Auch wurde es ihm immer mehr fühlbar<sup>2</sup>, daß viele der Führer seines Heeres, des unaufhörlichen Kriegslebens mübe und nach dem Genusse der Ruhe auf ihren Gütern<sup>3</sup> in Frankreich verslangend<sup>4</sup>, zum Theil auch durch die Strapazen<sup>5</sup> in den Feldslagern aufgerieben, sich nach dem Frieden sehnten und nicht mehr mit der alten Spannkraft<sup>6</sup> und Willensergebenheit seine Befehle vollführten.

Leipzig war durch die unaufhörlichen Durchzüge und die in der Rahe herumschweisenden Freischaaren, die keine Lebensmittel hinzuließen, bereits sehr ausgesogen; ba traf am 29 Sept. die Marmont'sche Heeresabtheilung vor ber Stadt ein, und nun begannen die Verheerungen der Umgegend in noch höherem Maaße. Die Viehheerben, welche biese Saufen auf ihrem Wege von Meißen her ben Landleuten geraubt hatten, trieben sie auf die Kohlfelder um Leipzig und warfen ihnen die unausgedroschenen Garben aus den Scheunen vor. Dörfer waren in wenigen Nächten muften Stätten gleich, bie Bäufer erbrochen, Schränke und Riften geplundert, die Thuren und das Hausgeräth zu Wachtfeuern verbraucht. Die unglücklichen Einwohner flüchteten in die Stadt ober in die Wälder, nur wenige blieben zurück, ihre leeren Häuser vielleicht' vor dem gänzlichen Untergange zu retten. — Diese Verwüstungen wurden um so ärger, je mehr Schaaren bes großen frangösischen Seeres sich um Leipzig versammelten.

Am 12. und 13. Oct. langte auch ber Marschall Ausgereau von Naumburg her an, welcher 15,000 alte Krieger, befonders Reiter aus Spanien, herbeiführte. Auf biesen Heerhausen seite Napoleon noch eine große Hoffnung, und am 14. Oct. um Mittag traf er selbst in Leipzig ein. Der

größte Theil seines Heeres war bei Wachau, anderthalb Stunden füböstlich von Leipzig, gelagert und erwartete bier ben Fürsten von Schwarzenberg mit ber Sauptmacht, ber auch nicht lange auf fich warten ließ. Schon waren seine Reiter zur Stelle und ließen ben Frangosen an eben biesem Tage bei Liebertwolfwit ihre Gegenwart fühlen. Der König Murat hatte sich an die Spike von sechs alten Regimentern gesette. bie aus Spanien gefommen waren, und wollte ben Berbunbeten noch einmal die alte Tapferfeit ber frangofischen Reiterei zeigen. Aber er traf auf eben so tapfere Reiter, die wohl noch fester in ihren Sätteln faßen. Die preußischen, östreichischen und ruffischen Geschwader setzen seinen Schaaren so hart zu", daß nach brei beftigen Stürmen sein ganges Reiterthum4 weichen mußte und er felbst in die größte Gefahr gerieth; benn wenig fehlte, so ware er felbst gefangen worden. Rur von einem Diener begleitet war er etwas von ben Seinis gen zurückgeblieben, und ein preußischer Dragoner-Offizier, ber ihn wild verfolgte, rief ihm schon zu: "Salt, König, halt!" Aber bes Königs Begleiter, auf ben jener in seinem Gifer nicht achtete, stieß ihm seinen Degen burch ben Leib, baß er entseelt vom Pferbe fank; so wurde Murat gerettet.

Das französische Heer bestand bamals, nach einer aufgefangenen Liste, noch aus 200,000 Mann von 350,000; bie Uebrigen hatte ber Krieg bis bahin schon weggerafft. Diese stellte Napoleon am 15. Oct. rund um die Stadt herum auf, benn eine Schlacht war nun unvermeiblich. Es war noch immer ein startes und ausgesuchtes Heer; die Feigsten unter ihnen waren schon in den vorigen Monaten zurückgegangen, die Schwächlichen hatten die Mühseligkeiten der Tagemärsche die Kälte der Nächte, Negen und Wind und Hunger, und die Krankheiten sortgerafft. Es war ein starter

Kern übrig geblieben, der keine Gefahr scheute und der jest, von erbitterten Feinden überall angegriffen, wohl wußte, daß nur in der entschlossensten Tapserkeit Nettung zu sinden sei Dabei war ihre Zuversicht auf ihren Herrn und Meister' noch immer so groß, daß sie, wo sie in großen Hausen versammelt waren und ihn nur unter sich wußten, auf einen gewissen? Sieg hofften. Wer ihre Schaaren, in unabsehbaren Zügen, Neihe an Neihe, in diesen Tagen durch Leipzig und daran vorsüberziehen sah, noch alle mit guten Wassen versehen, der mochte wohl zittern für Deutschlands Besreiung. Und wahrlich, die tapsern Heere der Deutschlands Besreiung. Und wahrlich, die tapsern Heere der Deutschlands Vesen opfern müssen, ehe sie das große Ziel erreichten.

Napoleon suchte sein Heer durch mancherlei Künste bes Ehrgeizes noch mehr zu entstammen. Er ernannte neue Anführer, nahm Beförderungen4 vor, theilte Orden und Ehrenzeichen aus und gab mehreren Regimentern, die noch kleine Veldzeichen<sup>5</sup> hatten, die Abler.

Dagegen rebete an biesem selben Tage ber Fürst Schwarzenberg, Oberfeldherr ber verbündeten Heere, so zu seinen Kriegern:

"Der wichtige Augenblick bes heiligen Kampses ist erschienen, wackere Krieger! Die entscheibende Stunde schlägt; bereitet euch zum Streite! Das Band, das drei mächtige Nationen zu einem großen Zwecke vereinigt, wird auf dem Schlachtselbe enger und sester geknüpst. Russen! Preußen! Destreicher! Ihr kämpst für eine Sache! kämpst für die Freiheit Europa's, für die Unabhängigkeit eurer Söhne, für die Unsterblichkeit eurer Namen."

"Alle für Einen! Jeber für Alle! Mit biefem erhabes nen, mannlichen Rufe eröffnet ben heiligen Kampf! Bleibet ihm treu in der entscheidenden Stunde, und der Sieg ist Guer!"

15. Das franzbsische Heer war so um Leipzig gelagert, baß es die Stadt auf allen Seiten, von Paunsdorf dis Probsteheida, in der Entsernung von anderthalb Stunden vertheis bigte; nur dei Lindenau, an der Abendseite<sup>1</sup>, von wo Naposleon keinen Hauptangriff erwartete, stand der General Bertrand mit dem vierten Heerhausen nur eine kleine halbe Stunde von der Stadt.

In der Nacht ließ der Kürst Schwarzenberg drei große weiße Naketen gegen den dunkeln Himmel aussteigen, um dem schlesischen Geere an der andern Seite von Leipzig das versabredete Zeichen zu geben; und siehe, bald darauf leuchten gegenüber im Norden vier rothe Naketen als Antwort empor, und die Herzen freuten sich der brüderlichen Zeichen.

## Der 16. October.

Es war ein büfterer, neblichter<sup>2</sup> Tagesanbruch bes 16. Octobers; aber als nun balb nach 9 Uhr, auf das Zeichen von drei Kanonenschüssen, der Donner des Geschütes sich erhob<sup>3</sup> und das Feuer gegen den Himmel blitzte, da theilten sich die Wolken; der Himmel wurde heiter und die Sonne beschien<sup>4</sup> den ganzen Tag hindurch das blutige Schlachtseld. So schrecklich war aber das Geschützesseuer, daß die Erde davon im wörtlichen Sinne<sup>5</sup> erbebte und daß die ältesten Krieger versicherten, ein solch entsetzliches Krachen der Schlacht noch niemals gehört zu haben. Es waren von Seiten der Franzosen in diesen Tagen zusammen wohl 600 Kanonen in ihrer grausigen Arbeit, und von den Verdündeten gewiß 800 bis 1000. In Leipzig, welches in dem Mittelpunkte solcher Zerstörung lag, hörte man das Toben der großen Here gegen

einander, und von seinen Thurmen herab sah man das Feuer und den Rauch auf allen Seiten, aber an dem ersten Tage noch nicht die Reihen der Schlachtordnungen selbst in der Nähe.

Auf brei Seiten war hauptsächlich ber Kampf. Der größte im Südosten der Stadt, bei Markkleeberg, Wachau und Liebertwolkwig, wo das große verbündete Heer kämpste; dann im Westen, bei Lindenau, zwischen Bertrand und dem östreichischen General Giulay, und drittens in Nordwesten, nach Möckern und Lindenthal zu, zwischen Blücher und dem Marschall Marmont. Dieses war eine Schlacht für sich und wird die Schlacht bei Möckern genannt.

Kürst Schwarzenberg hatte auf seiner äußersten linken Seite, jenscits der Bleiße, den General Meerveldt gestellt, der ben rechten französischen Flügel in der Flanke angreifen sollte; hier ftand ber Fürst Poniatowsty mit seinen Polen, bie noch einmal' mit großer Tapferkeit für Napoleon kämpften. Die Mitte ber großen Schlachtordnung hatten bie Ruffen und Breußen unter Wittgenstein und Kleift; ben rechten Flugel die Destreicher unter Klenau; und alle diese Beeresabtheilungen rückten am Morgen zum Angriff vor. General Kleift nahm links Markfleeberg weg, ber Pring Eugen von Würtemberg brang im Mittelpunkte mit ben Ruffen und Preußen in Wachau ein, die Destreicher unter Klenau besetzten rechts den Kolmberg oder die fog. Schwebenschanze bei Liebertwolfwiß, eine Höhe, welche die umliegende Gegend beherrschte. Die ganze französische Schlachtreihe wich zuruck und Napoleon selbst mit den Garden fam so nahe an bas feindliche Feuer, daß mehrere aus feinem Gefolge burch Ranonenfugeln getödtet wurden. Aber fo, nach einem einzigen Sturme, ben Sieg gewonnen zu geben2, war nicht in

Napoleon's Weise. Still in das Schlachtgetummel hineinschauend hatte er in seinem Mittelpunkte, rechts und links hinter Wachau, zwei starke Angriffshaufen1 aus bem Kerne feines Kufvolfes, seiner Reiterei und seines Geschützes gebildet, und als es ihm nun bie rechte Beit bunfte, bald gegen Mittag. ließ er biese gewaltigen Schlachtfeile bervorbrechen. Sein scharfes Auge hatte ben Fehler bemerkt, ben ber Oberfeldherr Fürst Schwarzenberg gemacht, nämlich einen großen Theil bes Heeres, 35,000 Mann, unter General Meerveldt an bas linke Ufer ber Bleiße zu stellen, in beren sumpfigen Nieberungen2 sie sich nicht entwickeln und ihre Artillerie nicht vorbringen konnten, so baß sie ben gangen Tag von 7000 Polen unter bem Kürsten Voniatowsky beschäftigt wurden und außer Berbindung mit bem großen Beere blieben. fämpfte Giulan mit 17,000 Mann noch weiter links gegen Lindenau, und nur mit 84,000 Mann konnte ber Hauptkampf gegen Napoleon auf bem rechten Ufer ber Pleiße geführt werben, Rapoleon aber stellte ihnen 110,000 im festen Zusammenhange" entgegen. Daher sein Plan, burch zwei starke Colonnen und 150 bei Wachau gesammelte Kanonen bie Mitte ber Feinde zu burchbrechen. Der Angriff, burch ihn geordnet, unter seinen Augen, war so stürmisch4, daß die Berbündeten Wachau verlaffen und sich in die Linie zurückziehen mußten, von wo sie am Morgen ben Angriff begonnen hatten Der Verlust der Verbündeten bei Wachau war so stark, daß der Pring von Würtemberg von seinen 9000 Preußen und Ruffen am Abend nur noch 3360 Mann übrig hatte. Die Franzosen gewannen sogar mehrere Anhöhen jenseits ber Dörfer, erfturmten bie Schäferei Auenhain, brangen gegen bas Dorf Gulbengoffa vor und eroberten auf bem äußersten rechten Flügel ber Berbundeten ben wichtigen Kolmberg bei

Holzhausen. Der Sieg schien sich entschieden auf Napoleons Seite zu neigen; schon war der rechte, wie der linke Flügel bes Bundesheeres sast von der Mitte der Schlachtordnung abgerissen, und Napoleon sendete<sup>1</sup> 3 Uhr Nachmittags eine Siegesbotschaft an den König von Sachsen und ließ in Leipzig alle Glocken läuten. Das war ein trauriger Klang für die deutschen Herzen derer in der Stadt! — Bald aber wurden sie<sup>2</sup> wieder ausgerichtet; denn der Kanonendonner schwieg nicht etwa, oder entsernte sich weiter von der Stadt, sondern er wüthete mit gleicher Hestigkeit sort und kam an manchen Stellen sogar wieder näher. Mit dieser glücklichen Wendung verhielt es sich also<sup>3</sup>:

Von dem Kirchthurme zu Gautsch, von welchem man bas gange Schlachtfeld überschaute4, nahmen bie bort aufgestellten Offiziere bes Fürsten Schwarzenberg schnell bie Gefahr ber Ihrigen wahr und melbeten fie bem Felbheren; zugleich erschien bei ihm ber vom Kaiser Alexander gesendete Oberst von Wolzogen, um schnelle Verstärfungen zu fordern. Da erkannte er, daß der Augenblick entscheidender That gekommen sei. Hier, wo alle Heere versammelt waren, wo das erzürnte Europa vereinigt seinem Feinde im Angesichte ftanb, burfte biesem auch nicht ber mindeste Vortheil gestattet werden?. Auf bes Felbheren Wort bricht ber starke öftreichische Rückhalt\* unter bem Erbpringen von Heffen-Homburg von feinem Orte auf; die Kurassiere von Albert und von Lothringen, von Franz, Ferdinand und Sommariva, bringen auf muhfamen Wegen über die Pleiße heran und wersen sich auf den einen französischen Schlachthaufen, ber rechts von Wachau vorgedrungen war. Sie treiben ihn stürmend zuruck, und bie Berbindung des linken Flügels mit dem Mittelpunfte ift bergestellt. Der tapfere Kleift, ber mit seinen Preußen unter ben

heftigsten Kämpsen Marksleeberg gegen alle Angriffe behauptet hat, kann gegen 5 Uhr durch östreichische Kampsesbrüder abgelöst werden, um nach so blutiger Arbeit wieder Athem zu schöpsen.

Auf ber andern Seite war indeß ber linke Schlachtkeil Napoleons, ben fturmischen Murat an seiner Spike, schon bis Gulbengoffa gekommen und suchte mit Gewalt bieses wichtigen Dorfes Meister zu werben. Wenn es gelang, so mar bas Bundesheer bennoch zerriffen und fein Mitteltreffen in bas sumpfige That der Gofel gesprengt. Und schon sind die feindlichen Haufen bis in die Mitte bes Dorfes gekommen ; schon hat daneben ein gewaltiger Reitersturm ber frangofischen Ruraffiere eine Batterie von fechsundzwanzig Stücken überwältigt und die Bedeckung niedergehauen; nur noch einige hundert Schritte find die Reiter von bem Sugel entfernt, auf welchem die Monarchen von Rußland und Preußen die Schlacht überblicken, ber sumpfige Teich bei Gulbengoffa liegt nur bazwischen; - ba giebt ber Kaiser Alexander seinen bonischen' Leibgarbefosaken, unter bem Grafen Orlow-Denison, bie seine Begleitung in ben Schlachten ausmachen, ben Beschl jum Angriffe. Mit lautem freudigen Schlachtrufe fprengen sie mit den Langen gegen die geharnischten's Reiter baber, rafselnd treffen die Geschwaber auf einander; aber ber Feind halt ben machtigen Stoß nicht aus', ba auch bie schnelle leichte Artillerie ber Russen mit Kartatschen brein feuert und preußische und russische Kavallerie in seine Flanken fällt. Seine Saufen werben gebrochen, bie verlorenen Geschütze bis auf zwei wieber erobert. Dem Anführer bes französischen Angriffs, Latour-Maubourg, bem besten Reiterführer in Napoleons heere, wird bei biesem Sturme ein Schenkel zerschmettert. — Die Gefahr war überstanden, ber Feind hatte

bie errungenen Vortheile wieder verloren. Indeß war es 5 Uhr Nachmittags geworden und der Tag neigte sich. Da setzte der eisrige Murat noch einmal mit dem Fußwolke zum Sturme gegen Güldengossa an²; noch einmal erbebte die Erde von dem Donner des Geschützes, so daß die in den gewöldten Kellern des Nitterguts³ in Güldengossa verborgenen Einwohener glaubten, von dem entsetzlichen Krachen müsse der Boden unter ihren Füßen zerreißen; aber der tapsere Prinz Eugen von Würtemberg mit seinen russischen Grenadieren, und die Preußen unter Pirch und Jagow, schlugen den Angriff helbenmüthig zurück. Es war das letzte Ausbrausen der Schlacht auf dieser Seite des Schlachtseldes. Zu derselben Zeit hatten auch die Destreicher nach hartem Streite die Schäferei Auenshain wieder erobert; die Nacht brach herein und machte dem Kampse ein Ende.

Nach zehnstündiger, blutiger Arbeit standen die Heere auf bieser Seite fast wie bei Andruch des Tages, nur behielten die Franzosen auf ihrem linken Flügel die Schwedenschanze in ihrer Gewalt, dagegen blieden die Preußen und Destreicher auf der andern Seite im Besitz der Hälste des Dorses Markstleeberg.

Der Schlachtplan ber Verbündeten war auf großen Geswinn angelegt\* gewesen; der wurde freilich nicht erlangt, und in sosen hatte Napoleon Vortheil genug von dem blutigen Tage. Es war die Absicht gewesen, ihn von dem Rückzuge nach der Saale abzuschneiden; eine öftreichische Abtheilung war nach Weißensels vorgeschickt; General Giulay sollte Lindenau erobern; General Meerweldt mit dem linken Flüsgel an der Pleiße hinab gegen Leipzig vordringen und dem Giulay'schen Corps die Hand reichen. Wenn das Alles gelang, und wenn zugleich Blücher von Nordwesten bis

Leipzig vorrückte, so war bas frangosische Heer abgeschnitten und verloren. Aber Giulay focht den ganzen Tag vergeblich gegen Bertrand in Lindenau; der stark verschanzte Ort wurde einen Augenblick erobert, aber von den Franzosen bald wieder gewonnen, und die Destreicher mußten sich zurückzichen. Dem General Meerveldt ging es noch schlimmer1. machte viele Bersuche, um über die Bleiße vorzudringen und die Polen aus Dölit, Lösnig und Connewit zu vertreiben; aber theils ber sumpfige Boden, theils die hartnäckige Gegenwehr der Feinde, vereitelten sein Vorhaben; und als er endlich 5 Uhr Abends mit einem Saufen bennoch in Dölit eingebrungen war, langte in bemselben Augenblide ein Theil ber Garbe hier an, welche Napoleon ben Polen zu Sülfe schickte. Die eingebrungenen Deftreicher wurden von allen Seiten angegriffen, bem tapfern Anführer sein Pferd unter bem Leibe erschossen, er selbst, als er stürzte, gefangen genommen. Das war für Napoleon ein glücklicher Zufall; er beschloß, ben General Meerveldt am folgenden Tage zum Vermittler bei bem Kaiser Franz zu gebrauchen, ob er ihn etwa von ben übrigen Verbündeten trennen fönne.

Alber was auch Napoleon burch bas Gesecht bei Lindenau und die Gefangennehmung Meerveldt's mochte gewonnen haben, das hatte er an eben diesem Tage dreisach dei Möckern gegen Blücher verloren. Gerade als er seinen Sieg zu früh in Leipzig verkündigte, als die Glocken läuteten und das Herz der Seinigen sich an dem trügerischen Klange ergößte, suhr Blücher mit einem harten Streiche durch seine voreilige Rechnung. So geschwind hatte er den alten Helden nicht auf diesen Veldern erwartet, obwohl er ihn sonst schon rasch und immer schlagsertig erprobt hatte, nun war er bald nach Mittag, als Napoleon eben dei Wachau dem Siege am näche

sten war, zur Stelle und ließ ben Marschall Marmont mit aller Macht in Möckern burch York, und in Groß- und Klein-Wieberitsch durch Langeron angreisen. Die Orte waren weit aus einander, und Saken, mit dem dritten Heers hausen, mußte sich als Reserve zwischen Beide stellen, so daß er zur Hülfe für Beide bereit stand.

Eine große Erinnerung bezeichnete biese Felber, es waren bieselben, auf welchen einst Gustav Abolph ben harten' Tilly, ben Zerstörer Magdeburgs, schlug.

Den härtesten Kampf hatten bie Breußen in und bei Mödern. Sier hatte ber Marschall seine beste Rraft vereinigt und funfzig Stud Geschüt aufgepflanzt, die in ben preußischen Reihen furchtbar wütheten. Dreimal schon mar bas Dorf im Sturm genommen worden und breimal wieder perloren. Eine große Anzahl trefflicher Männer, besonders von ben Anführern, waren schon gefallen und hatten die Erde mit ihrem Helbenblute gefärbt; es war ber blutigfte Tag bes Krieges für die tapfere Yorksche Heerschaar2. Aber sie wankte nicht. Immer von neuem brangen die Haufen gegen bas brennende Dorf und gegen die Massen ber Feinde neben bemfelben; sie achteten nicht bes Todes, ber ihnen aus ben feindlichen Feuerschlünden entgegenblickte und ber zugleich seine schon gehaltene blutige Ernte4 vor ihren Augen ausbreitete. Aber ihre Zahl schmolz furchtbar zusammen und es war nur noch ber lette Rudhalt, die Brigade bes Generals Sorn, vorhanden. Feldherr Blücher fandte in dem bedenklichen Augenblicke an den General Sacken Befehl, zur Bulfe nach Möckern herbeizurücken; allein es war ein weiter Weg von feinem Orte bis bahin und bas Gefecht war fo hart an einanber, daß Nork wohl fah, er muffe es mit eigenen Kräften zu einem glücklichen Ende führen, noch ehe die Freunde heran

Daber eilte einer seiner Abjutanten zum General seien. Horn, ber in ber freien Cbene ftand, und melbete ihm ben Alagenblick bringenber Gefahr1. "Run," sprach ber tapfere Horn "fo wollen wir einmal ein Hurrah machen!" mit lautem Hurrah, im beständigen Laufe, ließ er sein Kußvolk auf die feindliche Infanterie und ihre Batterien links vom Dorfe mit dem Bajonette eindringen. Bu gleicher Beit famen bie brandenburaschen und medlenburaschen Susaren um bas Dorf herum, den Batterien in den Rücken. Ghe sie dreimal feuern fonnten, waren die Kanonen genommen und die feindlichen Reihen wichen bestürzt zurück. Ihre Bestürzung war burch bas Auffliegen2 mehrerer Bulverwagen in ihrer Mitte vers mehrt worden, welche von den Preußen in Brand geschoffen Die letteren stießen in ihrem Vorbringen auch auf Napoleons Garbe-Mariniers, auf welche er großes Vertrauen gesetzt hatte. Allein auch sie vermochten dem ungestümen Angriff nicht zu widerstehen, und zu ihrem Verberben\* famen in biefem entscheibenden Augenblicke Die lithauischen Dragoner von hinten, ftürzten sich in die Vierecke hinein und hieben und ritten nieber, mas ihnen im Wege war. Jene Barbe-Bataillone sind an dieser Stelle vernichtet worden. Nun war nichts mehr, was die vordringenden Reihen aufhalten konnte; fie blieben in ihrem Siegeszuges, bis bie Frangosen über bie Partha geworfen waren; und als die Ruffen unter Sacken in ber Dammerunge eilig herankamen, hatte bie tapfere Preußenschaar ben Sieg schon errungen und bem Feinde an funfzig Kanonen und mehrere andere Siegeszeichen nebst 2000 Gefangenen abgewonnen.

Jest ruhte rings umher ber Donner ber Schlacht und die furchtbaren Veuerschlünde fühlten sich schweigend ab. Statt ihrer loberten tausend große und kleine Veuer im weiten Kreise

um Leipzig durch die schwarze Nacht empor. Acht Dörser und Städtchen schugen in Flammen zum Himmel auf: Eutrissich, Lindenau, Markleeberg, Dölitz, Liebertwolkwitz, Seissertschain, Gröbern und Wachau; dazwischen brannten die unzähligen Wachtseuer der großen Heere, die auf dem engen Naume weniger Stunden zusammengedrängt waren. Viele Taussende schliesen auf diesen Feldern den sesten. Viele Taussende fämpsten mit herben Schwerzen und erslehten sich den Tod als eine Gnade statt ihrer Martern; — das war das Werk des Ginen, an dessen eisernem Gemüthe der Jammer der Menschleit ungehört vorüberzog und der auch jetzt entsschlossen war, noch kein Ende des Mordens zu machen.

Zwar versuchte Napoleon an dem folgenden Tage von neuem die Kunfte ber List, um die Verbundeten zu trennen, ober einen Stillstand ber Waffen4 zu erhalten, ber ihn aus feiner schlimmen Stellung befreite. Aber was er auch burch ben Grafen Meerveldt, den er an den Kaiser Franz abschickte, vorbringen ließ, es fand keinen Gingang, benn man kannte feinen ftarren Sinn wohl, ber nur Zeit gewinnen wollte. Wenn es ihm wirklich um Schonung des Menschenblutes zu thun war, wie er saate, so durfte er nur jest, am 17., auf bem Wege abziehen, ben er zwei Tage nachher betrat, nachdem er von seinem Heere noch 50,000 Mann unnüte geopfert hatte. Er hatte nun boch burch bie Schlacht am 16. genugsam' erkannt, daß er das tapfere, große Bundesheer nicht schlagen werde. Er felbst hatte keine Verstärfung mehr zu erwarten; was er besaß, war in ben Kreis mit ihm zusammengebrängt, in welchem er stand. Die Verbundeten bagegen hatten noch viele Hülfe im Rückhalt. Von Mitternachts her zog ber Kronvring von Schweden beran und trieb ben General Rennier mit seinem kleinen Saufen, größtentheils aus Sachsen

bestehend, vor sich her; von Morgen aber kam Bennigsen mit einem neuen Russenheere, und von Mittag Kolloredo mit einer östreichischen Abtheilung; es waren zusammen mindesstens 100,000 Mann frischer Truppen. Dennoch konnte sich Napoleons Trog¹ nicht entschließen, vom Platze zu weichen, so lange noch ein Fünkchen² Hoffnung für ihn übrig war. Und hätte er noch dabei die Naschheit des Entschlusses gezeigt, wodurch er sonst oft gesiegt hatte! An diesem Tage, den 17., mußte³ er angreisen, er, der alle seine Kräste versammelt hatte, gegen die Feinde, die ihre Verstärkungen erst am Abende, oder am Morgen des 18. erhalten konnten. Statt dessen brachte er den Tag mit vergeblichen Unterhandlungen hin. Dazu verführte ihn sein Glaube an die alte Krast seiner listigen Rede, womit er früher größere Siege ersochten hatte, als mit dem Schwerte.

## Der 18. October.

Bennigsen und Kollorebo waren am 17. Oct. Abende bei bem großen Heere angekommen; ber Kronprinz von Schweben traf zur selben Zeit<sup>4</sup> zu Breitenfeld, anderthalb Stunden nördlich von Leipzig, ein. Das große Netz konnte nun überall von Mitternacht, Morgen und Mittag nech enger zusammengezogen werden, nur nach der Abendseite über Lindenau blieb den Franzosen ein Ausweg<sup>5</sup> nach den Usern der Saale und von dannen an den Rhein.

Der große Tag brach an, ba ber angemaaßte Siegesfranz bes Eroberers, ber nun schon manches Blatt verloren hatte, von seinem Haupte gerissen werden sollte; es war ber Jahrestag seines Ausbruchs von Moskau. Europa stand zum Kampse gegen einander. Bon da, wo seine Grenzen das ferne Asien und wo sie den atlantischen Ocean, wo sie das

mittelländische Meer und das Eismeer berühren, waren die Krieger hier um Leipzig versammelt und fämpsten eine große Bölkerschlacht.

Bon brei Seiten sollte der Angriff auf den starken Halbstreis geschehen, den Napoleon um Leipzig gezogen hatte. Bon Mitternacht durch den Kronprinzen von Schweden und das schlesische Heer; von Morgen her durch Bennigsen, der außer seinen Russen auch die Destreicher unter Klenau und eine preußische Abtheilung unter Ziethen besehligte; von der Mittagöseite aber mußte der Hauptangriff kommen, weil hier noch immer Napoleons Stärke war. Der Oberfelbherr theilte sein Heer dasselbst in zwei große Hausen; der erste waren die Nussen und Preußen unter Wittgenstein und Kleist, die den französischen Mittelpunkt angreisen sollten; der zweite aber, der Kern des östreichischen Heeres unter dem Erbprinzen von Hessenschaft an der Pleiße behauptet hatte, von dort verdrängen und nach Leipzig zurückwersen.

Napoleon bagegen hatte seinen Halbfreis viel enger zusammengezogen, damit er mehr Festigkeit in sich haben möchte.
Seine Schaaren hatten Wachau und Liebertwolkwit, um
welche am 16. so blutig gestritten war, verlassen und ben Mittelpunkt ihrer Stellung in Probstheyda genommen; er selbst aber hielt mit seinen Garben zwischen diesem Orte und dem rechten Flügel an der Pleise. Sein Standort war auf einem Hügel bei einer durchlöcherten, halbzerstörten Windmühle, einem treuen Abbilde seines, nun zertrümmerten, früher von günstigen Winden getriebenen Glückes. Da sing er den großen Tag an und endigte ihn.

Mit dem Schlage 8 Uhr eröffnete sich ber Kampf. Un ber Pleiße hinab drang der Erbprinz von Hessen-Homburg

gegen Dölit und griff das Dorf im Sturme an. Die Polen und Franzosen unter Poniatowsky wehrten sich wie Berzweiselte und es war ein harter, blutiger Streit um dieses Dorf. Mehr als einmal wurden die Destreicher zurückgesschlagen. Der Heerführer des Angriffshausens selbst, der tapfere Erdprinz, empfing zwei Bunden, und Kolloredo mußte für ihn den Oberbeschl übernehmen; er und Bianti führten es endlich glücklich hinaus, eroberten Dölitz und Dösen und die Höhen jenseits, und behaupteten sie, trotz Dubinot und der Garden, die den Polen zu Hülfe kamen, den ganzen Tag hindurch.

Rechts von ihnen waren auch die Ruffen und Preußen tapfer vorgebrungen, trieben die Franzosen immer fechtend vor sich her und standen nach Mittag vor Napoleons Mittelpunkte, Brobsthenda. Da war beute ber härteste Kampf, weil auf ber Erhaltung bieses Dorfes bie Rettung bes frangbisichen Heeres beruhte. Daher hatte Napoleon in und hinter bemselben eine große Menge von Kriegshaufen2 und Kanonen aufgestellt und viele Schangen errichtet, und er selbst ftand mit feinen Garden so, daß er jeden Augenblick Sülfe leisten konnte-Die Garten bes Dorfes waren meistens mit Lehmmauern umgeben; biese gebrauchten bie Franzosen als Schanzen, machten Schießlöcher<sup>3</sup> hinein und stellten sich dahinter; ja sie hatten fast jedes Saus zu einer Festung gemacht. Mit ber ungestümsten Tapferkeit brangen die preußischen 216= theilungen unter Pring August und Pirch um 2 11hr Nachmittags in das Dorf ein; aber sie konnten es nicht behaup= ten. Immer neue und neue Schaaren trieb Murat, ber bier besehligte, gegen sie baber, und die Kartätschen schmetterten von allen Seiten in ihre Neihen. Vor bem Dorfe ordneten sie sich sogleich wieder und stürmten unerschrocken von neuem;

aber mit demselben Erfolge1. Auch russische Saufen rückten heran und versuchten die blutige Arbeit; aber sie vermochten eben so wenig bes Dorfes Meister zu werden. So entsetlich war hier das Blutbad2, daß die Kämpfenden zuletzt nicht mehr über die Haufen ber Tobten hinwegsteigen konnten. Da liegt mancher tapfere Jüngling erschlagen und hat mit seinem jungen, frischen Leben unsere Freiheit bezahlt; mit Recht hat man daher jum Andenken bes großen Tages an biefer Stätte, bei Brobsthenda, nachher ein Kreuz aufgerichtet. - Die brei verbündeten Herrscher hielten selbst auf einer Anhöhe in ber Nähe und sahen die übermenschlichen Unstrengungen ber Ihrigen. Um \$5 Uhr befahlen sie bas Stürmen aufzugeben und ber tapferen Krieger zu schonen3; benn ber Sieg war schon an mehreren Orten vollkommen entschieden, und schon feit 10 11hr Morgens hatte Napoleon dem General Bertrand Befehl gegeben, mit seinen Truppen von Lindenau nach der Saale zu ziehen, und hatte Lindenau mit zwei Divisionen ber jungen Garbe4 unter Mortier besetzt. Das war ein sicheres Zeichen, daß er ben Rückzug bes ganzen Seeres beschloffen hatte.

Dieses alles geschah auf der Mittagsseite des Schlachtseldes. Von der Morgenseite griffen die Generale Klenau und Ziethen, unter Bennigsen's Oberbesehl, den Marschall Macdonald an, der diesen Theil der französischen Stellung wertheidigen sollte. Der Marschall behauptete sich sehr tapser, besonders in Holzhausen, welches mehrmals erstürmt und wieder verloren wurde. Dennoch eroberten die Oestreicher, von Russen unterstügt, gegen 2 Uhr Nachmittags dieses Dorf, die Preußen aber Zuckelhausen, und Macdonald zog sich nach Stötteritz zurück, welches nahe bei Probstheyda liegt. Um diese beiden Orte drängte sich der übrig gebliebene Kern des

französischen Mittelpunktes zusammen und behauptete sich bis in die Nacht.

Der linke Klügel aber unter Nen litt' an biesem Tage bie härteste Niederlage. Nen sollte den ganzen Strich Landes von Macdonald an bis an die Bartha beschützen; ba famen aber das Nordheer und Blücher gegen ihn und ließen ihm nicht Rast noch Ruhe2, bis er ganz nahe an Leipzig hinanges brängt war. — Früh Morgens nämlich hatte ber Feldmarschall Blücher mit bem Kronprinzen von Schweben eine Unterredung zu Breitenfeld, wie sie ben entscheibenden Kampf am besten ordneten3. Der Kronpring, ber seine Schweben gern schonen wollte, verlangte, daß ihm von dem schlesischen Heere 30,000 Mann an biefem Tage geliehen würden, wenn er über die Bartha gehen und den Marschall New herzhaft4 angreifen follte. "Bohl," fprach ber alte Selb, "aber ich will fie felbst anführen, benn es ift bie größere Salfte meines Heeres, bas bei Möckern fo eben ben blutigen Strauß bestanden hat." Das war ebel von dem Greise und recht beutsch gedacht, daß er sich selbst unter ben Befehl bes viel jungeren Mannes stellte für bas Gelingen ber Sache6. Und sogleich legte er auch Hand an bas Werk. Der Kronpring wollte bas ganze, nun vereinigte, Seer von 100,000 Mann auf einem weiten Umwege" bei Taucha über bie Partha setzen lassen, um an den Feind zu kommen. Blücher aber berechnete, daß der Uebergang von so viel Tausenden über eine Brücke bis in die Nacht dauern und der kostbare Tag verloren sein würde. Da faßte er rasch seinen Entschluß und ging mit ben unverzagten\* Ruffen unter Langeron gleich bei Mockau, viel näher bei Leipzig, durch's Wasser, obwohl das Fußvolk bis an den Gürtel hineinsank, und meldete dann dem Kronprinzen, er sei schon hinüber und warte seiner weitern

Befehle<sup>1</sup>. Die Franzosen unter Marmont zogen sich eilig gegen Schönefeld zurud, und als fie von ben Reitern verfolgt wurden, traten das fächsische Husaren= und das Uhlanen= Regiment zu biesen über. Das war bas erste Wahrzeichen an diesem Tage, daß nun die beutsche Sache in den Gemuthern jede andere Stimme besiege. Auch bas Nordheer traf auf den Portiger Sohen einige fachsische und würtembergische Saufen, welche ben heranrückenden Brübern mit freudigem Zuruf entgegen gingen und die Sand zum neuen Bunde reichten. Um Nachmittage nämlich drang bas Nordbeer von Taucha ber weiter vor und füllte den Raum zwischen Blücher rechts und Bennigsen links, so baß ber Ning von biefer Seite geschloffen war. Er2 zog fich immer enger und blutiger um die Franzosen zusammen. Langeron mit ben Ruffen bestürmte Schönefeld, welches bicht an der Bartha liegt und von Marmont hartnäckig vertheibigt wurde. Bier Stunden währte der Kampf und immer neue Saufen traten von beiden Seiten auf den Plat, endlich, zwischen 5 und 6 11hr Abends, als schon Dorf und Kirche brannten, verließen es die Frangosen und zogen sich nach Neudnig und Boltmarsdorf, hart an3 ben Thoren von Leipzig, zuruck. - Nev und Reynier, die das freie Feld über Paunsdorf hinaus behaupten follten, wurden am Nachmittage von dem Nordheere angegriffen und durch die Preußen unter Bulow aus Vaunsborf hinausgeschlagen. Und als sie sich noch im freien Felde behaupten wollten, da machte sich die treffliche Reiterei ber Ruffen und Preußen, die an diesem Tage sonst wenig thun konnte, ba fast nur in ben Dörfern gestritten wurde, gegen sie auf4, und bas Geschütz warf bie Congreve'schen Raketen in ihre Vierecke. Diese fürchterlichen Feuerbrachen fuhren zischend und heulend in die dichten Saufen der Reiter

ober bes Fußvolks und spieen aus vielen Nöhren ein so verzehrendes, nicht zu löschendes Feuer aus, daß Menschen und Pferde erschrocken vor ihnen aus einander stoben. Da half kein Widerstreben und kein Halten der Besehlshaber, auch nicht, daß Napoleon Theile seiner Garde zu Hülfe schiekte; die Reihen lösten sich, auch die andern Dörser in der Nähe gingen verloren, und erst in Sellerhausen wurde wieder ein Halt gewonnen.

Auf biesen Felbern und in diesen Stunden war es, da die größeren sächsischen Kriegshausen, die dis dahin, nach dem Willen ihres Königs, geduldig für Napoleon gefämpst hatten, ihr Blut nicht länger für denjenigen vergießen wollten, der durch seinen unsinnigen Trop nun gar zu klar an den Tag legte, daß er nur Freude an Kamps und Zerstörung habe. In geschlossenen Reihen, mit fliegenden Fahnen und klingens dem Spiele, die Ansührer an ihrer Spize, zogen sie im Angesichte der Franzosen zu den Verdündeten hinüber. Es war ein herzerfrischenders Anblick, wie die, welche längst in ihrem Herzen Freunde waren, nun zu einander traten, sich die Nechte reichten und brüderlich schüttelten und wie den benardeten Kriegern die Freudenthräne über die Backen rann.

Napoleon, in Beftürzung über die Nachricht, schickte sogleich seine Garbereiter unter Nansouty, die entstandene Lücke zu füllen; und dieser mit schneller Wendung und vielem Geschütz bricht plöglich hervor und will dem siegreichen Bülow in die offene Flanke fallen; zugleich mußte<sup>6</sup> der fühne Ney mit seinem Fußvolke den General Bülow in Paunsdorf angreisen. Einen Augenblick glückte es ihm auch, die Preußen wieder aus dem Dorfe zu drängen, und Nansouty war schon in den Zwischenraum zwischen dem Heere des Kronprinzen und des Generals Bennigsen eingedrungen. Es war wiederum

einer von den großen Feldherrn-Entschlüssen Napoleon's, baß er in einem Augenblicke großer Gefahr, wo ein minder starker Charafter nur noch an Vertheidigung gebacht hatte, jum fraftigsten Angriffe überging. Allein auch biesmal follte bie Unstrengung seiner Krieger bie Wendung seines Geschickes nicht abwehren. Die Destreicher unter Bubna, die in ber Nähe standen, nahmen nicht so bald die Absicht mahr, als sie fich eiligst schwenkten und bem verderblichen Stoffe' fühn entgegenwarfen; und von ber anderen Seite feuerte felbst die eben übergetretene fächsische Artillerie, von dem Kronpringen von Schweden bazu aufgefordert, in bie frangofischen Reihen, weil es gerade an dieser Stelle an Geschütz fehlte: qualeich schleuberte eine Congreve'sche Raketen-Batterie ihre furchtbaren Geschosse in die Reihen der Reiter. Da mußten die Garben eilig umkehren und auch hier bas Feld ben Berbunbeten überlassen. Paunsdorf wurde von den Breußen wieder befett.

Der blutige Tag neigte sich zu seinem Ende. Die letzten Strahlen der Abendsonne beleuchteten einen freudigen und dankbaren Kreis von Menschen um die drei Herrscher auf ihrem Hügel in des Schlachtseldes Mitte, welcher später der Monarchenhügel genannt ist. Dahin hatte der Feldmarschall Schwarzenderg die Anführer des Heeres derusen, um wegen des morgenden Tages zu rathschlagen. Es war ein seierslicher Augendlick und eine sede Brust von unaussprechlichen. Gefühlen gehoden. Bon allen Seiten eilten die Boten des Sieges herbei, während noch der surchtbare Donner ertönte und hinter den Streitenden ans hunderttausend Krieger des Rückhalts standen, die noch nicht gefämpst hatten und die der wünsschten, die Sonne möge verweilens, damit auch sie ihren Theil am Ruhme dieses Tages gewinnen könnten!

Navoleon bagegen erwartete mit Schnsucht die Nacht, die feine noch übrigen hartbedrängten Saufen aus ber Sand ber ungestümen Feinde erretten follte. Er hatte viel Raum verloren und sein großer Halbkreis war in ein schwaches Dreieck aufammengebrangt, bas in feiner Spite Probithenba hatte und mit einer Seite nach Connewit an ber Pleiße, mit ber andern über Stötterit und Bolfmaredorf nach Leipzig bin lief. Hätte sein Beer nicht an Diesem Tage noch einmal mit recht festem Muthe und großer Ordnung ben schweren Kampf bestanden, - bieser Ruhm soll auch bem Feinde nicht geschmälert werben - ; ware einer ber Schenkel biefes Dreiecks noch vor Abend durchbrochen und Leipzig erstürmt worden, so war alles verloren1. Napoleon fämpfte an diesem Tage nur noch für ben Rückzug2, und schon von 10 Uhr Morgens an war ein zahlloser Troß von Wagen, Pferden und Gepäck, den ganzen Tag hindurch, hinter bem Bertrand'schen Heerhausen herge-Wie ungeheuer die Menge ber Menschen und Sachen aller Art hier gewesen, kann leicht ermessen, wer bedeuft4, daß alles, was seit bem Monat April aus bem weiten Frankreich nach Deutschland gezogen, die Krieger und die Frauen mit ihren Kindern, die Wundärzte und ihre Gehülsen, die Schaar der Kommiffare mit ihren Helferdhelfern6, bas Geschüt mit der Munition so wie die Wagen und Gerathe der Heereshaufen und die der Einzelnen, — daß dieses alles nun in dem einen Mittelpunkte in und um Leipzig zusammengedrängt war. Test zogen diese Gäste ab und ihr Neicht hatte ein schreckliches Ende genommen; die Bergen berer, die sie ziehen fahen, froh-Gerade an diesem Tages vor sieben Jahren waren die ersten Franzosen unter Davoust in Leipzig eingerückt.

Als die dunkle Nacht schon das große Blutseld' bedeckte, befand sich Napoleon noch auf dem Hügel bei seiner Winds

mühle, wo er sich ein Wachtseuer hatte anzünden lassen. Er hatte seinem ersten Gehülfen, bem Marschall Berthier, Die Unordnung des Ruckzuges mitgetheilt, diefer biftirte fie an einem Seitenwachtfeuer einigen Abjutanten. berrschte tiefe Stille. Man hatte bem von harter Anstrenauna der letten Tage und noch mehr von den heftigsten Bewegungen des Gemüthes erschöpften Herrscher einen hölzernen Schemel gebracht, auf welchem er in Schlummer fank. Hoffnung, Furcht, Siegesfreude, Born, bufterer Unmuth, was mochte alles in diesen Tagen das beftige Gemüth erschüttert haben! Und besto tiefer hatten die Gefühle in das Innere hineingezehrt, je weniger er sie äußerlich sichtbar werden ließ. Jett faß er, wie ein Augenzeuge ihn gesehen, nachlässig auf seinem Schemel zusammengesunken, die Bande schlaff im Schoofe ruhend1, die Augen geschlossen, unter bem dunkeln Zelte des Himmels, mitten auf dem großen Leichenfelde, das er geschaffen hatte und welches durch die brennenden Dörfer und ungählige Wachtfeuer wie mit verzehrenden Flammen besäet war. Die Anführer standen düster und verstummt um das Feuer, und die zurückziehenden Saufen rauschten in einiger Entfernung am Ruße bes Hügels vorüber2. — Nach einer Viertelftunde erwachte Napoleon und warf einen großen, verwunderungsvollen Blick's im Kreise um sich ber. Wohl mochte ihm die Wirklichkeit wundersamer4 vorkommen, als die Bilber, die ihm vielleicht ein Traum von alter Größe und Siegesprachts vorgegaufelt hatte. - Dann erhob er fich und traf gegen 9 Uhr in Leipzig ein.

## Der 19. October.

Nach Mitternacht, als ber Mond aufging, begann ber Ruckzug bes ganzen Heeres durch Leipzig. Da aber bie

Haufen von mehreren Seiten vom Schlachtselbe hereinzogen und für alle nur ein, nicht breiter, Ausweg nach Lindenau, der Nanstädter Steinweg<sup>1</sup>, da war, so war oft Ausenthalt und Stockung. Die Wagen und Kanonen versuhren sich<sup>2</sup> in einander und die zu Fuß konnten sich kaum daneben hinausbrängen. Voran zogen die Garden, auf deren Nettung am meisten ankam; dann die besten der übrigen französischen Corps; die Polen, Badener, Darmstädter mit einigen französischen Truppen sollten die Stadt unter Macdonalds Anstührung vertheidigen, so lange es möglich wäre. Leipzig war keine Vestung, aber man hatte die Thore verrammelt<sup>3</sup>, Schanzen aufgeworsen und alle Gräben und Gartenmauern zur Besestigung benutzt.

Aber das Bundesheer war nicht gesonnen4, so ruhig zuzufeben, baß die Frangosen mit aller alten Beute und allem Kriegsgeräth ungestört abzogen. Um 8 11hr Morgens rückten von allen Seiten die Colonnen zum Angriffe heran und beschossen die Thore. Da wurde den Abziehenden noch banger und sie strömten in solchem Getümmel nach bem einen Ausgange bin, baß Rapoleon, als er bem König von Sachsen ben letten Besuch gemacht hatte und nun gegen 10 Uhr bie Stabt verlaffen wollte, nicht burchzufommen vermochte. Selbit bie Furcht vor seinem Antlige und bie Sabelhiebe seines Gefolges halfen nicht mehr's; ber Trieb ber Selbsterhaltung war machtiger als jede andere Negung; Napoleon mußte sich von bem großen Wege abwenden und auf einem Nebenwege um bie Stadt nach bem Ranstädter Steinwege reiten. hier konnten er und sein Gefolge sich nur einzeln, an ber Seite bes Gewühles, fortbrängen. Da zog Fußvolf und Reiterei, Geschütz und Pulverwagen, Gefunde, Verwundete und Sterbende, Wagen mit Frauen und Rindern, Marketenber und geraubte Biehheerben, im wilbesten Getümmel, mit Drängen und Stoßen und Geschrei, bunt durch einander und ber, welcher sich einen Herrn der Welt genannt hatte, mußte sich von diesem gedankens und ordnungslosen Strome mit fortschieben lassen.

Die verbündeten Herrscher hätten die Verwirrung noch sehr vergrößern, die abziehenden Saufen in noch verzweiseltere Flucht, die Widerstandleistenden2 zu schnellerer Ergebung bringen konnen, wenn fie bie Stadt felbst hatten beschießen laffen. Aber ein so graufames Mittel, welches Taufende von unschuldigen Einwohnern mit verdorben hätte, war ihrem menschenfreundlichen3 Herzen zuwider; sie wollten nur die Thore und Eingänge erstürmen lassen, und bas vollbrachten ihre unerschrockenen Krieger auch bald. Der Bring von Seffen-Homburg4, - wiederum einer aus diesem tapfern Fürstenges schlechte, — stürmte mit Preußen gegen bas äußere Grimmasche Thor und eroberte es, aber ein Schuß zerschmetterte seine rechte Schulter; es war das Königsberger Landwehr bataillon unter bem Major Friccius, an beffen Spipe er eindrang und welches das erste in Leipzigs Mauern war; aber es hatte noch lange zu fämpfen, che es in die innere Stadt kommen konnte. Unterdeß fturmte auch Bennigfen gegen bas Hospital und Sandthor, Langeron gegen bas Ballische. Auch zu ben Seiten brangen bie Kämpfenben in die Gärten ein; aber die Frangosen und Polen vertheidigten jeden Schritt; jedes Gartenhaus und jede Hecke mußte erobert werben, und noch einmal floß viel Blut. Allein ber Siea fonnte nun nicht mehr zweiselhaft sein. Um ½12 Uhr drangen die ersten Preußen unter dem General von Borstell, der hier, wie bei Groß-Beeren und Dennewit, das Glück hatte, die lette Ent'cheibung zu geben, in die innere Stadt ein und ber tiefe

Hörnerflang der pommerschen Schühen ertönte durch die Gassen. Das war den betäubten, ängstlich harrenden Einwohnern ein herrlicher deutscher Klang. Die verschlossenen Thüren öffneten sich, und noch in das Schießen hinein' wehesten die weißen Tücher zum Freudegruß' aus den Fenstern.

Um biese felbe Zeit's wurde plöplich bie einzige Brucke, welche an der andern Seite ber Stadt ben Franzosen gur Rettung biente, die steinerne Brude über ben Elster-Mühlgraben, in die Luft gesprengt; - es ift nicht entschieden4, ob auf Napoleons Befehl, indem er ben Feind an der Verfolgung verhindern wollte, oder durch Furchtsamfeit und Voreiligkeits eines Feuerwerkers, wie ber frangofische Bericht angiebt, ber bort zur Wache aufgestellt war. Alle aber, die sich noch auf bem Wege zu bieser Nettungsbrucke bindrangten, ftießen einen Schrei bes Entsetzens aus und zerstreuten sich nach allen Seiten, um noch einen Ausweg zu finden. Es war feiner mehr. Biele stürzten sich aus Verzweiflung in bie Elster, um hindurch zu schwimmen, allein sie kamen fast alle in dem tiefen Fluffe um oder blieben in seinen sumpfigen Ufern steden. Auch einige ber Felbherren, Die noch zurud waren, sprangen mit ihren Pferden in das Wasser, um der Gefangenschaft zu entgehen; aber einer der ersten, der polnische Fürst Voniatowsky, den Napoleon vor drei Tagen zum frangösischen Marschall gemacht hatte, ertrank, schon schwer verwundet, in bem Fluffe; Macbonald entfam. Unter benen, bie gefangen wurden, waren Reynier und Lauriston.

An biesem Tage verlor Napoleon noch mehr, als in ben Tagen ber Schlacht. Ueber 15,000 waffenfähige Krieger, bie burch bas Sprengen ber Brücke abgeschnitten waren, wurden gefangen; an Berwundeten aber und Kranken blieben noch 25,000 ber Gnade ber Sieger überlaffen. Man hat ben

Gesammtverlust Napoleons an diesen drei Schlachttagen über 70 bis 80,000 Mann berechnet. Freilich hatten die Berbündeten auch über 40,000 Mann eingebüst. — Der Kanonen und Wagen, die um und in der Stadt stehen geblieben, war eine unübersehbare Menge, auf der Allee allein standen ein hundert und fünf Kanonen zusammengesahren. Es sind ihrer in diesen Tagen über dreihundert, mit tausend Wagen, erbeutet worden. Das war ein Trümmerhausen, wie ihn die Geschichte selten auszuweisen hat.

Nach 1 Uhr zogen Allerander und Friedrich Wilhelm mit bem Gefolge ihrer Feldherren, unter bem lauten Siegesgruße2 ihrer tapfern Schaaren und dem Freudengeschrei ber Ginwohner, in die nun errettete3 Stadt ein. Der Raifer Alexanber ging bem helbenmüthigen Blücher entgegen, umarmte ihn mit ben Worten : "Mein lieber General, Sie find ber Befreier Deutschlands!" bann führte er ihn bem König von Preußen zu, ber ihm die Hand gab und fagte: "Weiß, was Ihnen zu banken haben, werd' es nie vergeffen." Sier, auf bem Markte in Leipzig, mitten im Siegesjubel, sprach Oneifenau zuerst bas große Wort aus: "Der Krieg barf nur in Paris und mit bem Sturze Napoleons enben!" Wenige Stunden nachher kam auch ber Kaiser Franz, ber britte im Bundes. Es war ein großer Augenblick, als fich bie Drei nun die Rechte reichen und zu der Errettung Deutschlands und ber Begründung einer neuen Ordnung in Europa Glück wünschen konnten. Sie erkannten es wohl, daß biefer Sieg ein großer Wendepunkt in der Weltgeschichte sei. Als am Tage zuvor der Oberfeldherre zu ihnen herankam, die auf einem Hügel zusammen bes Nampfes Ausgang erwarteten, und ihnen, nach den von allen Seiten erhaltenen Nachrichten', ben Sieg ber gerechten Sache verfündigte, ba fielen bie

frommen Herrscher auf ihre Knice nieder und bankten im stillen Gebete dem unsichtbaren Urheber so großer Wohlthat.

Schon vor ber Leipziger Schlacht war Baiern durch den Vertrag zu Ried zu bem großen Bunde getreten2 und schickte seinen Feldheren Wrede mit einem guten Beeredhaufen, zu welchem auch Destreicher und Würtemberger ftießen, nach ben Maingegenden bin, um vielleicht' ben rude ziehenden4 Franzosen den Weg über den Rhein gars zu versperren, damit Deutschland mit einem Male ihrer Aller Untergang würde. Wrede wendete fich gegen Hanau und Frank-Von ber andern Seite verfolgte bas große Bunbesheer die Fliehenden zwar auch, aber viel zu schwach und langsam, nur Dork hatte ihnen am 21. Oct. bei Freiburg an ber Unftrut einen beträchtlichen Verluft zugefügt. aber und nebenher zog Ezernitscheff und andere leichte Haufen aleichsam als ihr Vortrab, und fingen alles weg, was sich nur etwas von dem großen Zuge entfernte. Da gingen nun auf dem Wege von Leipzig nach Erfurt und von da an den Abein noch sehr viel Geschütz und Gepäck, und alle die Menschen verloren, die aus Entfräftung6 mit dem flüchtigen7 Heere nicht fortkommen konnten; benn so schnell und eilig zog bieses, baß der weite Naum von Leipzig bis Frankfurt schon in elf Tagen zurückgelegt war. Die ganze Straße, in einer Breite von zwei Stunden zu beiden Seiten, glich einem platt getretenen Felde, mit Trümmern von Wagen und Gepäck, mit Leichnamen von Menschen und Thieren und mit niedergebrannten Säusern bebeckt. Denn auf biesem letten Zuge burch Deutschlands Gauen8, — bem letten, hoffentlich, für alle Jahrhunderte, ließen die erbitterten Keinde noch einmal aller ihrer Wuth den Bügel schießen9.

Mit 70-80,000 Mann fam Napoleon in die Gegend

von hanau und fand ben baierschen General Brebe, ber ihm mit etwa halb so viel Menschen in ben Weg trat1. Wenn ihn dieser nun aufhielt, bis bas große Bundesheer beranrückte, so war sein gänzlicher Untergang gewiß. Das wußte Navoleon und deßhalb mußte seine Garbe, die noch am besten in Ordnung war, alle ihre Rrafte aufbieten, ben Durchweg zu bahnen. In breitägigen, blutigen Gefechten, vom 29. bis 31. October, wurde bei Hanau und in ber Stadt felbit geftritten. Dem viel größeren Beere mußte es wohl gelingen2, sich eine Deffnung zu erbrechen, aber es erlitt boch noch einen beträchtlichen Verluft an Menschen und Beergerath und mußte so zulett noch erfahren, daß nun fein Stamm ber Deutschen mehr sei, ber nicht mit bem vollen Borne seines Blutes gegen die Fremden aufstehe und ihnen feine Rückfehr in das Vaterland gestatten werde. — Der tapfere baiersche Feldherr selbst war am 31., als er an ber Spite der öftreichischen Grenadiere Sanau wieder' erfturmte, durch eine Kugel in den Unterleib schwer verwundet worden; boch genas er zur großen Freude seiner Krieger bald wieder und konnte sich von neuem an ihre Spite stellen.

Am 2. November sah Napoleon die User des Rheines zum letzten Male; das Heer zog ihm eilig über die Mainzer Brücke nach; nur auf den Bergen dei Hochheim blied Bertrand in Verschanzungen stehen. Das durste nicht versstattet werden, daß diesseits des Rheines noch ein Franzose sesten Fuß behalte<sup>4</sup>; am 9. November ließ ihn der Fürst Schwarzenberg, der am 4. mit seinem Hauptquartiere in Frankfurt eingetroffen war, durch Giulay angreisen und gleichfalls nach Mainz hineinwersen. In Frankfurt fanden sich auch die drei verbündeten Herrscher wieder zusammen und rathschlagten über den weiteren Krieg<sup>5</sup>.

Die letten Monate bieses Jahres waren für bas große Bundesheer eine Zeit wohlverdienter Ruhe; an vielen einzelnen Stellen in seinem Rucken jedoch ertonte noch ber Kanonendonner. Die Franzosen hatten noch zwölf Festungen in Deutschland und Polen mit starken Besatzungen, ausammen 115 bis 120,000 Mann, inne; benen wurde mit Ernst zugesette, so daß der lette Tag des Jahres schon die Balfte von ihnen dem Feinde entriffen fah. 21m 11. November streckte ber Marschall Gouvion St. Cyr in Dresten mit 35,000 Mann, die Kranfen in den Lazarethen nicht mit eingerechnet, bas Gewehr's; am 21. ergab sich Stettin mit 7000 Mann; am 26. Danzig mit 15,000; fast um biefelbe Zeit Moblin und Zamost, und am 26. Dezember Torgau mit 10,000 Mann. — Nun waren an ber Ober noch Ruftrin und Glogau übrig, die sich erst im Marg und April bes folgenden Jahres ergaben; und an der Elbe Wittenberg, Magdeburg und Hamburg, in Thüringen die Citadelle von Erfurt. Die drei lettern wurden erst burch den Pariser Frieden den Franzosen abgenommen; Wittenberg aber erstürmte ber tapfere Tauentien in ber Nacht vom 12. jum 13. Januar 1814 und erhielt bavon ben Ehrennamen4 "Tauentien Dittenberg."

Den größten Berlust aber erlitt Napoleon noch im Jahre 1813 badurch, daß ihm die beiden Seitenwehren<sup>5</sup> Frank-reichs, Holland und die Schweiz, entrissen wurden. Es war ein Zeichen guten Entschlusses im Nathe der Verdündesten<sup>6</sup>, daß sie nicht säumten, ihm diese Flecke<sup>7</sup> rasch vorweg zu nehmen. Der tapsere General Bülow, der gleich von dem Leipziger Schlachtfelde mit gewohnter Schnelligkeit gegen Holland zog, fand es fast unbewehrt<sup>8</sup>, erstürmte, ohne mit Belagerungen Zeit zu verlieren, mit seinen selbst durch den

Winterfeldzug nicht zu ermübenden Preußen Doesburg, Arnheim und mehrere andere Städte, und die Holländer, der französischen Knechtschaft müde, standen auf, wohin seine Krieger kamen, und halfen die Feinde vertreiben. Bor Ende des Jahres war Holland frei. Im Januar des neuen Jahres erstürmten die Preußen unter Bülow auch noch die wichtige Festung Herzogenbusch und erbeuteten achtzig Kanonen.

Ebenfalls war die Schweiz schon bis zu dieser Zeit durch Schwarzenberg's linken Flügel besetzt, das Juragedirge überskiegen und die wichtige Stadt Genf eingenommen. Das war trefflicher Gewinn?. Bon diesen Bergen herab, die wie eine große Festung zwischen Frankreich, Deutschland und Italien daliegen, stand dem Bundesheere der Weg nach Italien gegen den Vicekönig, so wie in das Herz von Frankreich offen. Links konnte die große Stadt Lyon am Rhones Flusse bedroht werden und rechts, an der Aube und Seine hinab, ging ein fruchtbarer weiter Landstrich, als offene Heersstraße, nach Baris.

# NOTES.

#### PAGE 1.

- 1. es ift an ter Beit, the (right) time has come.
- 2. mußten, it was necessary that.
- 3. Sulfshause is rather a rare compound, perhaps on account of Sause not being a very dignified word in modern German; transl. auxiliary detachment, or merely 'the Prussian auxiliaries.' We commonly say Sulfstruppen. Our author is fond of using the word Sause.
- 4. Someres Serzens: observe the strong termination of the adj., though it would not be absolutely wrong to say someren S. See Aue \$ 173, n. 1 (p. 139). The genitive is one of quality or manner, this employment of it being characteristic of a higher style of writing. We may also say mit somerem Serzen.
- 5. Buhrzeichen, orig. a token (3cichen) by which something is shown to be true (wahr). The writer means to say that the Russian detachment gave the first unmistakeable indication of the coming of a better time. In frei und freudig observe the alliteration.
- 6. wentete: what would be another form of the imperfect of wenten? Sid abwenten, to turn away from, i.e. to desert.
  - 7. Bortheil ziehen, to derive advantage.
- 8. Waffenstillstandsvertrag is a somewhat long compound, the second part of which (Bertrag) is moreover almost superfluous, as Waffenstillstand is sufficiently expressive by itself.
  - 9. Supply a thought like this: 'on which it depended whether...'

#### PAGE 2.

r. What would be the syntactical difference between  $\mathfrak{m}\mathfrak{i}\mathfrak{f}\mathfrak{e}$  and  $\mathfrak{m}\mathfrak{u}\mathfrak{p}\mathfrak{t}\mathfrak{e}$ ?

- 2. sich begeben nach..., to repair to; sich einer Sache begeben, to resign (give up) something.
- 3. Sugent is used collectively, as we use youth in English and juventus (pubes) in Latin.
- 4. sich regen, lit. to bestir one's self; here it might be translated 'to live.'
- 5. horen: here, to listen. In this sense we may also say er horte nicht auf tie Stimme.
- 6. if verfirethe mir wenig von etwas, I do not expect much of something; I do not anticipate much success from it.
  - 7. It had not yet been distinctly declared...
  - 8. In general terms.
- 9. In English it will be necessary to add 'before the eyes of his people.'
- 10. Observe this use of the preposition zu, equivalent to by or in: Aue § 221.
  - 11. herbeiftromen, lit. to come in torrents (Strom).
- 12. allein is not a conjunction here, but the adjective. We might also say aus Berlin allein.
  - 13. ihrer: partitive gen. Aue § 333.
  - 14. zur (= zu ter) denotes the purpose, for or as in E.
- 15. The order of the Iron Cross was renewed in the year 1870 by the glorious son of the excellent Queen Louisa, the present Emperor of Germany.
- $_{\rm 16.}$   $\,$  We might express the same sense more clearly by substituting  $\mathfrak{hielten.}$
- 17. ein Theil: observe the indefinite article, which would be omitted in E. Neither should ein here be taken as the numeral.

## PAGE 3.

- 1. What is the difference between tas Heer war gelagert and tas Heer hatte sich gelagert?
  - 2. unermutet here = unermutlich.
- 3. zusammenschmeizen, to melt down (i.e. their numbers had considerably decreased). Schmeizen as verb intrans. follows the strong conjugation (Aue § 80, p. 53), and then special care should be taken with regard to the present (ru schmilzest &c.). Comp. the E. to melt, the old

past part. molten=G. ge-schmoszen. In to smelt the German word is even more closely approached.—As a verb trans. schmeszen follows the weak conj.: ich schmesze()te, ich habe geschmesze. It will now be easy to state the difference between the two imperatives schmisz and schmesze.

- 4. We say eine Magregel nehmen and treffen, to employ a measure.
- 5. fclagen is used of the clock that strikes the time: tie Uhr fclagt vier.
- 6. Mannschaft is a collective noun: cf. Aue § 273, 6 (p. 229). It is easy to see that this termination schaft is the same in origin and meaning as the E. termination schip. Both in English and in German, schaft and schip are used to form abstract and collective nouns. See Sonnenschein's First Reading Book, p. 87 and 88.
- 7. In the first part of the word Scimath we have the same as the E. home (comp. also G. tahcim, and ich gehe heim, domum eo). at (as it should properly be spelt, not th) is the same old termination we have in Monat, month.
- 8. waffentundig. Compare, for the second part of this compound, the E. cunning in its good old meaning.
- 9. verbreitet, lit. spread, scattered. Everywhere could be found men who were skilled in the use of arms.
  - 10. vor, above. Comp. the Latin prae.
- 11. gerduschieß, noiselessly; the sense being the same as im Stillen above, l. 7, and in her Stille directly afterwards.
- 12. What is the difference between für etwas forgen and um etwas forgen?
- 13. Landwehr formerly meant both a kind of rampart or fortified boundary-line and the citizens equipped to defend the country (wehren, 'to guard, defend'); now, however, the word has almost lost the first and only retained the second sense. The Landwehr takes an active share in the war, while the Landsturm remains in the country for the protection of 'hearth and home.'
- 14. Observe the expression eine Gruntlage Iegen, which contains a tautology, as it would be sufficient to say einen Grunt Iegen. But this tautology is scarcely offensive to a modern German.
- 15. Behrbar, 'able to defend.' Comp. Aue § 275, 4 (p. 231). Behrhaft would denote the same (Aue, ibid. 5). Thus ber Behrham is the collective number of those who carry arms in defence of their country.
  - 16. Beredlung, ennobling.
  - 17. Stellvertretung: here, 'substitution.' Gin Stellvertreter is (1) a

representative, (2) a substitute. A viceroy is Etellvertreter (locum tenens) of the king in both senses.

- 18. gesammt is an adj.: universus. There is no verb sammen in use now, but only the derivative sammes. The same root is met with in zu-sammen, together, this samm being identical with the E. same.
- 19. ten Krieg ansagen is a phrase peculiar to a higher style, comp. the Latin indicere bellum. The common phrase is ten Krieg erflaren, déclarer la guerre.

### PAGE 4.

- i. unverblented may here be translated 'unprejudiced, unprepos sessed.' (Blenten, lit. to blind, then to dazzle, hence unverblentet, lit. whose power of vision is unimpaired.)
  - 2. schlagen: here, 'to inflict.'
  - 3. gelähmt, crippled.
- 4. Samptfeftung, the *chief* fortress. The E. phrase is a very close rendering of the G. word, because *chief=chef=caput=Sunpt*.
- 5. After the comparative mehr it would, perhaps, be more correct to use als (Aue § 182, 2), while wir should be properly used of comparison after a positive. But even the best writers do not carry out this distinction and frequently use wir instead of als.
  - 6. Beginnen often bears the sense of enterprise, attempt.
  - 7. Sc. Opfer .- welche auch, whatever : Aue § 212.
  - 8. aufwiegen (observe the accent), lit. 'to counterbalance.'
- 9. entflammen, 'to raise a flame,' a word often employed metaphorically.
- 10. lieber, 'rather.' Comp. the O. E. liefer and as lief, which still survive in some counties, e.g. in Lancashire and Yorkshire.
  - 11. The younger generation.
  - 12. Because they were conscious of their strength.

## PAGE 5.

- 1. vor, with. Observe that in E. you would say: 'they burned with a desire,' but in G. you would omit the indef. article.
- 2. Baffenstätte, 'a place of arms;' perhaps we might say 'an arsenal.'
  - 3. sich regen: see p. 2, note 4.
  - 4. Gine gahlreiche Familie means 'a large family.'

- 5. Perhaps it would be more usual to say zu führen. But zu sosten means: 'that it would ever fall to their lot to have to carry arms.'
  - 6. 'dressed like men': virili habitu indutae.
  - 7. unscheinbar, not conspicuous.
- 8. größere Reten, more high-sounding speeches. Comp. 'big words,' and the Latin magniloquentia.
  - 9. Schon bears here the sense of 'praiseworthy, glorious.'
- 10. Observe the inverted construction, which is due to the fact of the adverb (fruntig) standing at the head of the sentence. In this manner, greater emphasis is thrown on the notion of joyfulness. The same end would in French be attained by saying c'était avec beaucoup de joie que...
- 11. Sparpfennig, lit. the pence saved by them, denotes in general 'little savings.'
- 12. Magb is frequently used by itself to denote what is here expressed by the compound Dienstmagh, 'serving-maid.' In fact, Magb retains its old sense, 'a maiden,' only in the very highest style of writing.
- 13. in Thranen = weinent. A more common expression would be mit Thranen in ten Augen.

### PAGE 6.

- 1. 'to pay the debt they owed to their country.'
- 2. ter gemeine Ginn = ter Ginn gemeiner (gewöhnlicher) Menfchen.
- 3. Observe the phrase einer Sache gerenten, to be mindful of something. Aue § 349.
- 4. getümmelvell, though not a very common word, is still easy enough to understand: vell von Getümmel. The latter word is connected with the Latin tumultus. We may translate 'disturbed, agitated.'
- 5. Bante, ties. This is one of the words which form two different plurals with different meanings. See Aue § 148 (p. 126).
- 6. gefellig=gefellschaftlich. Gersellen are lit. those who share the same lodging together: sal=modern Saal; for the power of the prefix ge, which corresponds to the Latin co and con, see Sonnenschein, p. 73—76. The E. fellow denotes exactly the same as the G. Geselle (even in such colloquial phrases as ein schlimmer Geselle, a bad fellow), but is of different derivation, probably of Scandinavian origin.
  - 7. ben Beiftanb Gottes.
- 8. Let the pupil study Aue § 331 and 332, and then answer the question whether bee Lasters be the subjective or the objective use of the

genitive. Gefominftes laster means that vice is painted so as to hide its native ugliness and render it more attractive.

- 9. But is here and shortly before used in that sense which appears most strongly in the adj. zūtig, chaste. From this adj. we derive a verb zūtigen, in the same way as castigare comes from castus (to chastise from chaste).
- 10. Saufe, 'heap,' not a very dignified word in colloquial language, is used by our writer in its good old sense. We say, however, pretty commonly of soldiers, sie rudten in hellen Saufen aus. Still in such a passage as this many writers would prefer Schauren.
- 11. Both parts of the compound Armeeterps being of French origin, the word should also be pronounced in the French manner.
- 12. mit flingenter Dusif is the technical expression for the playing of military music.
- 13. On its retreat from Moscow the French army reached the river *Beresina* on Nov. 25, 1812. While the Russians were pressing on them on all sides, the French made two bridges over the river across which the whole army pushed its way in the wildest disorder, many finding their death in the wild waves of the river. The 'sufferings of the Beresina' have become a proverbial expression to denote the greatest misery of war.
  - 14. The adj. treu is of course used here ironically.

## PAGE 7.

- 1. It would be more usual to say: er gab an, taß taß Geer starf genug sei.
  - 2. Observe the inverted construction, and state the reason of it.
  - 3. It might also be viele.
  - 4. Schlachtbank, shambles.
- 5. alle Best is often used in the same way as tout le monde in French, i. e. = everybody. But such a sentence as il y avait beaucoup de monde au théâtre, cannot in G. be translated by Best.
  - 6. Santgriff may be rendered by 'manipulation.'
- 7. Observe und auch=nor. The sense would remain unaltered, if we were to vary the construction by saying es fehite ihnen nicht an Muth.
- 8. Befranning denotes the horses employed to draw the cannon and other implements of the artillery.

- 9. Instead of üben, we might here employ the compound einüben: 'to get into practice, to drill.'
- 10. Senstarm should be pronounced according to the rules of the French language. The word is in G. commonly employed to denote a policeman.
- 11. Gescomments in origin the same as squadron. There is in fact a G. word bie Schmatrón. (The French escadre=Italian squadra, from a supposed Low Latin word exquadra, a troop arranged in the shape of a square.)
- 12. Seefolbat, a marine (soldier); Matrofe (Fr. matelot), an ordinary sailor.
- 13. Wird hinzugerechnet is a shortened conditional clause = wenn hinzugerechnet wirt, or wenn man hinzurechnet. See Aue § 382 (p. 318).
- 14. The Mheinbund was an alliance of various German princes under the supremacy of Napoleon, who was styled the 'protector' of it. The fact of these princes being German, will explain why our writer uses sether.
  - 15. in's Felb ruden, to take the field.
- 16. immer und immer is an ordinary phrase denoting 'incessantly,' or, as we might explain it in G., ofne Aushiren. Or we may express this in E. by the verb to keep with a participle, e. g. he keeps beating me, er stills mich immer und immer.

#### PAGE 8.

- 1. zuversichtlich, confident.
- 2. ihn, i. c. ben Frieden.
- 3. Hooffahrent, overbearing. Comp. the colloquial phrase: er will gleich hoof hinaus, his aims are very high.
- 4. etwas may be taken either as an adverb (=somewhat), or as an accusative (=something). It would also be correct to say in etwas nachgeben, to yield some points.
- 5. buntte is the same word as the E. methinks (mir buntt). There is also a form mir buncht. See Aue § 355 (p. 203).
- 6. within denotes an illusory and unfounded opinion. In old E. we have *I ween*, which is the same word.
- 7. Luftgebilte, lit. a creation of the air, 'an airy nothing,' a phantom. Similarly, we say Luftfoffiffer, castles in the air, châteaux en Espagne.
  - 8. Fieberrausch, i.e. the fever which commonly attends intoxication.
  - 9. verrauchen, to evaporate. On the prefix ver see Aue § 279, 5.

- 10. Out und Blut is a proverbial expression.
- 11. faffen: here, to comprehend, to understand.
- 12. It was in the Moniteur, the official gazette of the French Empire.
- 13. Montmartre (properly mons Martyrii) should be pronounced in the French manner.
  - 14. herausgeben, yield up.
  - 15. gerate, exactly.
- 16. Observe the genitive after verlustig. We say einer Sache verlustig sein and gehen in a more emphatic sense than eine Sache verlieren, meaning to forfeit something. See the list of adj. governing the genitive in Aue § 350.
- 17. Bitefonig is a hybrid compound, half Latin, half German, exactly as if in E. we were to say vice-king instead of viceroy. Eugène was the son of Napoleon's first wife, Josephine Beauharnais. He subsequently became Duke of Leuchtenberg, and was at that time Viceroy of Italy.

## PAGE 9.

- r. Die F. hatten gern behauptet, the F. would have liked to maintain. Observe this way of translating to like by the adv. gern, e. g. ich gehe gern fpazieren, I like to walk out.
  - 2. nach Bremen zu, in the direction of Bremen.
  - 3. sich von etwas lossagen, to renounce something.
  - 4. ich frohlode, I rejoice aloud.
  - 5. auffuchen (ich suche auf), I go to seek.
  - 6. herzhaft, courageous, herzlich, cordial.
  - 7. stürmen, to storm, érstürmen, to take by storm.
  - 8. niedermachen (ich mache nieder), to cut down, to kill.
- 9. id) versaffe mid auf etwas, lit. I rely (depend) upon something; here: he confidently anticipated.
- 10. raffer is in etymology and in meaning the same word as the Latin rapere; here it means 'to collect rapidly.'
- 11. ter lingestüm (without plural) and the adj. ungestüm: 'violence' and 'violent.' (See p. 44, l. 7 from below.) These words are evidently formed by means of the negative prefix un, but there is no such word as Gestüm in existence now, though in Middle High German we meet with gestüeme, in the sense of quiet.
- 12. alsbab (shortened from alsobal, which is likewise used), 'directly, at once.'

13. betrachtlich, considerable. This adj. is derived from the verb betrachten, to consider; comp. the phrase, es femmt in Betracht, it is worth considering.

### PAGE 10.

- 1. Natten may here be translated by sustain, or we may say, 'they had for the first time measured themselves in arms with the French.'
- 2. It would be quite correct to say Echicien instead of the genitive. This case is, of course, dependent upon the neuter viel.
- 3. teuchte: see p. 8, note 5. The form tăucht is not quite so correct as tăuft and is, in fact, merely due to a mistaken application of the old imperf. of tauften, which was tauchte; but tăucht occurs as early as in Luther's translation of the Bible. As Luther spells teucht (Sir. xxxiii. 14), our writer has no doubt followed him in this respect, though cu is in this word merely a mistake instead of ău, the umlaut of au.
- 4. Napoleon is styled Eugene's sovereign lord for reasons easily understood; his master, because it was from him that Eugene had learnt the art of war.
  - 5. gegen, towards.
  - 6. vorgeschoben, advanced.
- 7. Spanning, lit. tension, here excitement, fluctuation between hope and fear.
  - 8. In G. we is frequently used of time.
- 9. Bewehner, inhabitant. The old word wonne 'a dwelling-place, abode' is frequent in Spenser and Chaucer, the root being the same as in the phrase he was wont to, or war gewehnt zu...
  - 10. eiuflößen, to inspire.
- 11. Observe the peculiar G. phrase, ith fehr tir etmas an (3emanten etmas ánféhru), to perceive something from somebody's features.
- 12. Etwas gebührt mir, something is due to me; hence gebührlich that which is due, and un is the well-known negative prefix.
- 13. cigen is the same word in origin and sense as the E. own. Hence her Gigner (a word much used in the north of Germany), the owner. Gigen-thum would be like an assumed word own-dom, instead of which the language prefers the French word property.
- 14. ich gelte, du gilts, I pass for, am considered as. The compound vergelten still shows the original identity of this word and the E. to yield

in such a phrase as Gott vergett's and the Shakespearian God ild ye (i. e. yield ye), e. g. Macbeth I. 6, 13, and the Anglo-Saxon gildan, geldan.

- 15. verschreien, lit. to call out in a bad way, i. e. 'to desame,' ver having here the meaning of per in per-vertere (comp. E. perverse, verbreht, verschrt). See, on the various meanings of this inseparable press, Aue § 279, 5 (p. 237).
  - 16. fintlid, child-like; fintift, childish (in an unfavourable sense).
- 17. ent. is an inseparable prefix corresponding to the Latin de, e. g. ént. arten may be literally translated by de-génerate. Aue § 279, 2.

#### PAGE II.

- 1. außere Bucht, outward (external) discipline.
- 2. We often say im Großen und Gangen, 'in general.' Here im Großen by itself means 'in large, sweeping measures.'
- 3. Our writer says die Beschstenen in a somewhat affected manner instead of the ordinary Beschsthaber.
  - 4. wenn auch, though.
  - 5. Etwas ift (fo) anzuschen, als wenn...something looks as if ...
- 6. zerschlagen, strike to pieces. See, on the power of the inseparable prefix zer, Aue § 279, 6; Sonnenschein, p. 57.
- 7. Er fann von Giud jagen, he may consider himself very lucky (fortunate).
  - 8. bazu, moreover.
- 9. ber Múthwille, lit. Wille nach bem Muth, i.e. voluntas pro animi habitu, a decision uninfluenced by others, originally without any bad meaning, which has been imparted to the word at a later time.
- 10. Himmerfen, lit. to throw out in such a phrase as to throw out a hint, a suggestion, to denote something careless, to which not much value is attached.
- II. The expression used in the text is very uncommon. We say ith flehe um etwas, I implore something; hence it would be possible to say fie flanten um tas Ente ter Pünterung flehent wer ihm, they stood before him imploring him to end the pillage. This is no doubt the meaning of our writer, but as he has put flehent in the preceding sentence, he leaves his readers to infer the same word here, without expressing it distinctly, the notion of imploring being, moreover, implied in the words mit Thranen.
- 12. It should be observed that the word is spelt both cruitern and ermietern. There is now a distinction made between mieter, again, and

which is not founded upon any difference of origin, but merely upon convenience. In such a phrase as tas Copo erwivert Mucs was man ihm zurust, the echo returns (throws back) all that is said to it, we may see how difficult it is to keep up such an arbitrary distinction, as the repetition of the sound is physically caused by its striking against and being reverberated by something. Comp. also the word Bitterhau, p. 46, l. 14 from below.

- 13. im Angesichte bet Feinte sein, to be face to face with the enemy.
- 14. The adj. lang is added to denote the whole extent of some space of time, without interruption.
  - 15. tas Beichen, here, a sure sign.
- 16. Is there a difference between in überschaue and ich schaue über etwas? Comp. Aue § 109.

### PAGE 12.

- 1. The direction in which the battles were going on.
- 2. We may also speak of the roar of the battle.
- 3. It might also be tas Sauptheer ter Berbunteten: the chief part of the army of the allied.
- 4. Observe the difference between überséhen and überséhen. Aue § 109.
  - 5. vorwärts rüden, to move on, to advance.
  - 6. Ocidiüş, artillery.
- 7. In the phrase eines Weges ziehen we may observe the adverbial employment of the genitive (Aue § 240, 2, c and 3). Thus we say, er tam gerate tes Weges, he happened to come that way. It would not, however, be incorrect to use the accusative: biefen Weg ziehen.
- 8. entireft is the accusative, belonging to in. In the earlier stages of the German language this accusative would be marked by a termination, but this has subsequently been lost in using an adj. or participle as a predicate.

## PAGE 13.

- 1. Soft angelegentlist, very urgently. The origin of the adj. appears from the phrase, stmas liest mir an tem Herzen, I have something at heart. Sin Anliegen means a very urgent request.
- 2. There is a splendid description of the first battle of Lützen in the Thirty Years' War in Schiller's famous history of that war.
  - 3. eine Schlacht halten is rather an unusual expression instead of 1813]

eine Schlacht liesern, to fight a battle. It is also possible to say (with the 'figura etymologica') eine Schlacht schlagen.

- 4. fallen has here its well-known sense of 'being killed.'
- 5. Etwas fcault mir nach, something resounds behind me; a sound arises at my back.
  - 6. vor allen Dingen, above all things: see p. 3, note 10.
- 7. In the same way as @piel is used in the text, we employ 'game' in E. 'They were not minded to let him play his old game.'
  - 8. ba is temporal: 'when.'
  - 9. auf tem Buge, in the phrase of Cæsar: in or ex itinere.
- 10. Ilm indicates a somewhat loose statement of time, like the E. about.
  - 11. ter Gang, the development.
  - 12. unerschroden, undaunted.
  - 13. We might also say bestand: 'in which their strength consisted.'

### PAGE 14.

- 1. The imperfect withen surunt should be translated, 'began to retreat.'
  - 2. treiben, here, to urge.
  - 3. in ihrem Besite war, was in possession of them.
  - 4. Wegen, here, streets.
  - 5. Es gilt! now it is of importance. So again, p. 48, l. 5 from below.
  - 6. ein tapferes Berg, a stout (brave) heart.
  - 7. wégichreiten (über etwas), to step (stride) across something.
- 8. It is impossible to give a literal translation in E. of such expressions as in ctwas hincinjammern, or in ctwas hincinfingen,—rufen &c. In the famous line in Thecla's song in Schiller's Wallenstein, und fie fingt hinaus in the finft're Nacht, Coleridge, to whom we owe a masterly translation of that play, has not ventured to say 'and she sings out into the dark night,' but has consulted the genius of the English language by translating 'and she flings out her voice to the darksome night.' In a similar manner, we may translate here 'the loud moans of the dying were mixed with the din of battle.'
- 9. In E. it would be better to say, 'the conviction that they were fighting for a just cause.' This conviction is afterwards metaphorically called a *shield* which protected the hearts of the Prussians.
- 10. irren is here a transitive verb ('they did not allow themselves to be led astray'), in which sense we commonly say beirren or irre

muchen, irre führen. The verb irren is generally used as a reflective, sich irren, to err, i. e. to be mistaken.

11. In military parlance, it is common to speak of the Centrum (centre) of a line of battle.

## PAGE 15.

- I. Observe the omission of the indefinite article, which imparts a kind of solemnity to this passage. It would, however, be more conformable to general usage to say here too ciner former forms.
- 2. This metaphorical phrase will be easily understood. Etern and star are still used of the good fortune that befriends a man's life, though we have long since ceased to believe in the dreams of astrologers, according to which human life is ruled by the influence of the constellation under which one happens to have been born. Comp. also the opposite, disaster and linstern, an evil star. We also say in E. 'the ill-starred prince,' ber unter einem linstern geberene Fürst. There is a very amusing poem on linstern by Uhland.
  - 3. sich sassen, to compose oneself, to recover one's self-possession.
- 4. blitischnell, as quick as lightning. Semanten aus ter Vassung bringen, to unsettle a person's composure, to disconcert somebody.
- 5. Observe that we may also say scoring Stud Orschut, instead of the plural Stude. This may be compared to the E. way of saying 'sixty head of cattle,' instead of 'heads,' and 'thirty sail' in the sense of 'ships.'
- 6. Observe the shortened conditional clause. It will be useful to form a number of such sentences both with and without menn. The twofold construction of these conditional clauses is, however, quite analogous to the English manner of forming them.
  - 7. ein feuerspeienter Berg, a mountain vomiting fire, i. e. a volcano.
  - 8. zu Boben streden, to level to the ground.
- 9. frift is said of soldiers whose strength is yet unimpaired on account of their not having taken part in the battle. The Latin equivalent is *integer*.
- 10. Der heiße Tag is said metaphorically of a hotly fought battle. In the same way, Shakespeare frequently uses 'day' in the sense of battle.
  - 11. We say both Schritt vor and für Schritt, 'step by step.'
  - 12. irgenb = ever, in any way.

### PAGE 16.

- 1. Birret is the translation of the Fr. vuarré, but the French word is commonly preferred in military parlance.
- 2. It would be more according to the rule of conditional clauses to say, wenn sie vergetrungen ware, so ware ter R. gesangen genessen. The indicative, which our writer has adopted, conveys the impression of greater certainty.
  - 3. nie rastent, never resting, ever restless.
- 4. The pronoun in is somewhat carelessly used here; it should, of course, be understood of the Prussian cavalry.
- 5. 'It remained without any further consequences,' i. e. proved unsuccessful.
  - 6. Beugniß, lit. witness, report; ein 3. geben, simply, to report.

### PAGE 17.

- 1. erringen may here be translated by the somewhat inexpressive word, 'to win.' Literally the German term means 'to get by wrestling.'
  - 2. Kampfplat, lit. the place of battle, the 'arena of war.'
- 3. Chrentampf means a fight in which only honour can be won or lost, without any more material object being at stake.
  - 4. ungeachtet, lit. not minding, i. e. in spite of.
- 5. Siegeszeichen is here the appellation given to anything that may subsequently be displayed as a token of victory, e.g. cannon and standards.
- 6. taub is the same in origin as deaf; hence betauben, 'to deafen,' though it is here used of more senses than the mere sense of hearing.
  - 7. ficher is an adv., with certainty, beyond a doubt.
- 8. be-tenten, to consider. On the inseparable prefix be- see Sonnenschein, p. 41.
- 9. The preposition gegen will be more readily understood, if we supply before it an infinitive like 'to stand' or 'to fight.'

#### PAGE 18.

- 1. im Befechte sein, to take part in the fight.
- 2. ouf jete Gefahr, at any risk, at any price. In this expression we often add him.

- 3. Stimmung may be translated by 'frame of mind' or 'opinion.'
- 4. Etwas Semanten zur Berfügung (or zu Semantes B.) stellen, to place something at some one's disposal.
  - 5. Bebenfzeit, lit. time to think, before fixing upon a resolution.
  - 6. gestatten, to allow.
- 7. übermiegen, to outweigh, to overbalance, a metaphorical expression derived from a scale.
- 8. sich an Remanden auschstleßen, to join, or to keep to, some one-Comp. Schiller's famous line:

Un's Baterland, an's theure, fchließ' bich an.

# PAGE 19.

- 1. Semantes warten is a poetical and somewhat rare construction instead of auf Semanten warten, to wait for somebody.
- 2. It may be doubted whether the construction adopted in the text be altogether correct; at all events, if we added an indefinite article, we should have to say or bemaker field als einen treuen Buntesgenoffen (in the accusative), like the Latin fidum socium se praebet. But in such niceties as this even the best German writers are sometimes somewhat careless.
- 3. In the expression Tages verher we have the adverbial use of the genitive Tages, which has already been noticed. In the same manner we say Abents, Morgens, Mittags, of an evening &c.
- 4. bit Buntesfürsten are the princes of the Rheinbund, who were still obliged to follow Napoleon.
  - 5. unwirfsam, useless.
  - 6. aufreiben is a technical military expression denoting 'to destroy.'
- 7. Observe this use of the neuter pronoun by which various numbers are, as it were, comprehended under one head. In E. we should say 'all those who were not killed or taken prisoners.'

### PAGE 20.

- 1. heranfommen, to draw near.
- 2. 68 mit einem aufnehmen, to engage to fight somebody, i.e. to feel strong enough to fight some one. This use of the neuter 68 (which is, however, limited to a certain number of phrases) may be compared to the Fr. \*Vemporter sur quelqu'un\*, and perhaps also to the E. it in such phrases as he lords it, to trip it, &c.

- 3. erzwingen, to force.
- 4. babei, in so doing.
- 5. ihrer should be translated by the reflective.
- 6. Schange is etymologically the same word as sconce, we may translate it by 'ramparts, bulwarks.'
- 7. umgehen should here be understood as the military term for 'out-flanking' the enemy.
- 8. 'It was in all probability (mohil) to be expected that this plan would succeed.'
- 9. Tagesanbruch, lit. daybreak. In this way we also say ter Tag bricht an, (the) day begins to break.

### PAGE 21.

- 1. Instead of bas Beiden ber Schlacht we might more commonly expect zur Schlacht or zum Rampfe.
- 2. Betgrüden, lit. the back of a mountain. Observe that in E. too we use a ridge of mountains and hills.
- 3. Sich einander Bortheile abzugewinnen suchen, to attempt to gain the superiority (upper hand) over one another.
- 4. Ginen Angriff zurückweisen is the technical phrase for repelling an attack.
  - 5. porbringen, to push forward.
- 6. Grund is often used of a small valley or dale. This is here even more brought out by the adj. tieffiegent, situated in a hollow.
- 7. They had weakened their centre by having sent off a detachment to assist their right wing.
- 8. unabsection is literally that of which one cannot see the end. The other adj. is intended to describe the advancing infantry as a dark, dense mass, in which it was impossible to discern individual figures, because all were so closely crowded together.
- 9. Gine Menge Geschüt: for the regular omission of von after substantives denoting measure, weight or number and some words of similar sense, see Aue § 334.
- 10. etheben is an expression more select than the usual phrase  $\epsilon$  in Teuer beginnen.

### PAGE 22.

τ. Alles baran sețen, to venture (stake) all, i.e. to strain all one's power.

- 2. Instead of the prepositional clause offic geschlagen zu sein we may also say obsseich sie nicht geschlagen waren.
  - 3. Translate 'above all, it was necessary to-.'
  - 4. ein Stud should be understood of artillery.
- 5. Bahfrlat and Bahfrlatt denote the place of a bloody battle. In Middle High German the word is walstat, the first part of the compound (wal) meaning 'field of battle,' or rather 'field of the slain.' In Old Norse valr denotes the total number of the warriors selected (German wahfen) by the Valkyrs for Walhalla, i.e. the warriors whose lot it was to fall in the battle. See also above (p. 39), where it is narrated that Blücher was created durft von Bahlflatt.

# PAGE 23.

- r. einbüßen, lit. means to lose by way of fine (Buße) and then assumes a general meaning.
  - 2. noch, after all.
- 3. Es sett blutigen Kamps, a bloody contest is the certain consequence. In the same way we say very commonly, ta sett es Schläge; ta sett es blutige Köpse.
- 4. únwilling has both the sense of unwilling and indignant. Gin unwillingr Sunge is a refractory boy that is unwilling to learn. Here we should of course take the word in the latter sense.
- 5. ber Gefährte, companion. The word is derived from fahren and the prefix ges, which has the same power as the Latin co and con. Die Gefährte is a different word, of the same sense as tie Gefähr, 'danger.'
  - 6. nieberschmettern, to throw down suddenly and violently.
  - 7. sein Jugentgenosse, the friend of his youth.
  - 8. See p. 1, note 5.

# PAGE 24.

- 1. er, sc. ber Friete.
- 2. The genitive Mai's is perfectly correct, but still it is more usual to say im (31) Anfang Mai.
- 3. Here again, the expression chosen by our writer is highly correct, but again it is more usual to say well Gifer.
- 4. Etwas gehört zu einer Sache, is here employed in the sense of 'something is required for-..'

- 5. Mtona; the name is commonly though wrongly explained of the close proximity of Altona to Hamburg, as if the first town was 'all too near' (all to nath in Low German) to the latter.
- 6. The Crownprince of Sweden, whose name occurs more than once in the present narrative, and who, as may be seen, adopted a somewhat undecided course, as if he were almost unwilling to further the progress of the German arms, was Bernadotte, formerly one of Napoleon's generals and recommended by his friend and patron to the last king of the Wasa dynasty, who was himself childless. From Bernadotte the present royal family of Sweden is descended. Though the desertion of his benefactor saved Bernadotte's claims to the Swedish throne, and though Bernadotte fought on the German side, even a German may well doubt the sincerity of the motives that attached this French general to the cause of the enemies of Napoleon.
  - 7. mitfèchten, to take part in the fight.
- 8. etwas fasten Iassen, lit. bid farewell to something, to let something go, renounce it.

# PAGE 25.

- J. Gifersucht should here be translated by 'jealousy.'
- 2. Medienburg, now the name of two German states (Medienburg, Schwerin and M. Strelit), denotes originally 'the large castle': medel being the Low German form of the old word midel, which is the same as the Scotch mickle and the Greek μεγάλ-οι. The E. much and the Latin mag-nus contain of course the same root, but not the same suffix.
- 3. bei besseren Glüde = wenn bas Glüd sich besserte, besser wurde. Glüd is originally Geslüd, the second part being evidently identical with the E. luck.
- 4. e8, sc. free (frei). In E. we add so, to take up the notion of an adj. or verb previously mentioned.
  - 5. erbulben, lit. to bear patiently, to suffer.
- 6. ber Ξάgſöḥner, lit. a man who receives payment (Չeḥn) by the day. Such men are appositely called daytalmen in Yorkshire, as they are told (beҙaḥt, paid) by the day.
- 7. Gartenhaus means here a villa, lit. a house that stands in a garden. The word is, however, also used to denote an arbour.
  - 8. Es widerfährt mir etwas, something happens to me, accidit mihi.
- 9. In a less elevated style it would be permitted to say the Nadricht von tem Baffenstillstand.
  - 10. We might here also use the compound Ge-finn-ung.

### PAGE 26.

- I. unbewehrt, unarmed. We have already noticed the adj. wehthaft, in which we have the same root. It may also be added that the French guerre is derived from the German Behre. So also Geneth, now commonly used of a gun only, but originally of a wider signification. Luther says Ein' feste Burg ist unser Gott, Ein' gute Behr und Bassen, a sure stronghold is our Lord, a good defence and weapon.
  - 2. ber Krieg ruht, the war is at rest, i.e. hostilities have ceased.
- 3. The adj. halb is often employed to express the notion of incompleteness and deplorable weakness. We say approvingly has in ein ganzer Rerl, ein ganzer Mann, est vir totus teres atque rotundus, to use the significant phrase of Horace; the opposite to which is ein halber Mensch, eine halbe Maßregel, &c.
  - 4. both, after all-in spite of all endeavours.
  - 5. wo nur, wherever.
  - 6. er, sc. ber Baffenftillftanb.
  - 7. an Bahl, numerically.
- 8. The primary intention of this first part of the war is stated to have been to *retrieve* the ancient renown of Prussian warfare, to show that, after so many defeats, it was still possible to hold the field against the French.
- 9. erfampfen, to obtain by fighting. In the foregoing pages we have had several instances of verbs with the inseparable prefix er, which the student will do well to collect in a separate list.
  - 10. fórtwirfen, to go on working.
- 11. In einer Staft the indefinite article denotes any kind of strength, be it ever so small.
- 12. gefund is here sound. 'A sound heart' is, of course, patriotic feeling.
- 13. veryügsich should not be understood in the sense of 'excellently,' but rather as 'chiefly,' more than others.
  - 14. Morgenröthe, lit. the red of morning, the dawn.

# PAGE 27.

- 1. nicht achtent, not heeding. Ich achte, I pay attention (Achtung).
- 2. Schaffen, properly to create, is sometimes used in a wider signification, to work, to be active.

- 3. fie, sc. bie Bunte.
- 4. sich verschlimmern, to grow worse. See, for the inseparable prefix ver, Aue § 279, 5.
- 5. für sich, by himself; he did not communicate his suspicions to any one else, but kept them to himself (behielt sie für sich).
  - 6. We should supply a thought like this: feinem Borgeben nach.
- 7. Our writer calls the participation of Austria just, as it was to be expected by all, that a state of chiefly German power and whose rulers had so long worn the imperial crown of Germany, should not stand aloof in a contest of national liberty and against the common enemy of the whole nation.
  - 8. recht, genuine.
  - 9. umfaffen, to embrace.
  - 10. Beichen, manifestation.
- 11. There is a well-known song on Lüben's milte, verwegene Sage by the poet Körner, who had himself joined this brave corps, and who found his death in the beginning of the war.
- 12. feet is said of those whose boldness is greater than their strength would warrant. It was of course highly aggravating to Napoleon to be constantly exposed to these annoyances of a small body of fleet cavalry.
  - 13. amtlich, official.
- 14. aŭföringen, to enrage. In the same way we say in E. to work up somebody's passions.
  - 15. We might expect, we sie auch, 'wherever they should be found.'

### PAGE 28.

- 1. geleiten, to escort.
- 2. teutschgesinnt, favourably disposed to the German cause.
- 3. Friedensvermittelung, mediation of peace.
- 4. Er fann etwas nicht ertragen, he cannot brook it.
- 5. 'He could not familiarize himself with the idea.'
- 6. auch nur etwas, 'even a small part,' a notion here necessarily to be attributed to etwas.
- 7. Rebentinge, lit. things beside the main point, insignificant matters. The opp. is fauntsache.
  - 8. Etwas fommt zu Stante, something is achieved, accomplished.

9. We ift mix um etwas zu thun, I care for something—a very common phrase.

# PAGE 29.

- 1. We generally say auf tem Marich, but im Anmarich fein.
- 2.  $\ensuremath{\mathfrak{GS}}$  formst  $\mathfrak{zum}$  Bruch, lit. things come to a rupture, a rupture takes place.
- 3. feiner, i.e. the side of Bavaria, along the frontier of Bavaria and Austria.
- 4. ablaufen is originally used of a piece of machinery the working of which 'runs off' on account of the motive power being no longer continued, e.g. of a watch that ceases going.
- 5. The inseparable prefix et was in its original form ut and is apparently identical with the preposition aus. Hence we often find that compounds with et may be translated by verbs compounded with ex, e.g. etforfen, 'exhaust,' lit. ganz ausscriptifen: omnia haurire, ut nihil iam extet. See Aue § 279, 4.
- 6. Offene Etflårung is evidently intended to be a German translation of the foreign word Manifeit, which is, however, more familiar to a German mouth than offene Etflårung.
- 7. bas europäische Gemeinwesen, lit. the European commonwealth—all the states of Europe being considered as a large confederacy, whose peace was now disturbed by the French emperor.

# PAGE 30.

- 1. geratezu, lit. straightforwardly, i.e. undisguisedly, unreservedly.
- 2. vernichten, to reduce to nothing (nichts), annihilate, abolish, destroy.
- 3. The province of Silesia had formerly belonged to Austria and had been won from it by the Seven Years' War.
- 4. Gin  $\mathfrak{AB} \mathfrak{oh} \mathfrak{ffiang},$  lit. a well-sounding, a harmony; 'such words sounded pleasantly.'
- 5. 68 might be omitted without detriment to the clearness of the sentence; but it is more conformable to the habit of the German language to pre-indicate, so to say, a coming infinitival sentence by 68 in the governing clause.
  - 6. etwas bereben, to talk something over.

### PAGE 31.

- 1. unwillig, indignantly.
- 2. funteint, flashing.
- 3. ber Saaf ber Marshåile, not a room specially so called, but merely the hall in which the marshals were assembled.
- 4. Instead of the compound Gesammtmacht, we may also say bie gesammte Macht, the entire power. Gessammt belongs to the root sam (=same) 'one,' which we have noticed in a former place.
- 5. Notice that for n is the same word in origin and meaning as the E. fur.
  - 6. Nachtheil, disadvantage; the opposite is Vortheil.
- 7. Folgentergestatt is printed by our author as if it were in reality one word, but then we should also be obliged to print in one word biesements, so folgenterart and similar expressions, which nobody ever dreams of connecting in one word. We have already noticed this adverbial use of the genitive, which is very much like the Latin huiusmodi, though this can only be used with substantives.
- 8. It should be observed that the kingdom of Prussia was in those days much smaller than now, and that then an army of 230,000 men was indeed a great effort. At present Prussia can easily raise five times as many soldiers.

# PAGE 32.

- 1. mit immer größerem Ruhme, gloria in dies crescente.
- 2. geffidt is used in the sense of geeignet, fit (aptus, idoneus), it commonly means 'clever.'
- 3. Instead of Thatfrast (lit. 'acting-power') we often use the foreign word Energie.
- 4. Rash is in German used without that notion of blame implied in the E. rash, which may be said to correspond to ju rash in G.
- 5. and belongs to the relative wellies, the meaning of which is generalized by it.
- 6. Observe this shortened conditional clause in the indicative, which is justified because the consequence is sure to follow, in case the condition is carried out. The same construction is continued in the next two or three sentences.

### PAGE 33.

- i. Cannon is employed in the general sense of 'penetrating into'; it often means *proficisei*, and any kind of locomotion; comp. the E. wayfarer.
- 2. The expression swiften swei Fener formen is proverbial of being caught between two fires, an anceps periculum.
- 3. Etmas preisgèben, to leave something unprotected and exposed to attacks. Preis in this compound is a very different word from Preis ('prize' or 'price'), which is merely a derivation from the Fr. prix; this Preis is rather from la prise (Ital. presa), 'booty,' praeda. The Italians have the phrase dar presa, which is an exact equivalent of the German expression.
- 4. es aushalten fennen, to be able to hold out. The French would then be unable to tarry much longer in Germany.

# PAGE 34.

- r. The superlative abgemattetit is very unusual and perhaps not quite correct in the place of bie am meisten abgematteten Tr. Such a formation as this produces upon a German reader very much the same impression as is made upon English ears, when Carlyle says 'beautifullest,' instead of 'most beautiful.'
- 2. Cantonnirung, a foreign word, French cantonner, Italian cantonare, lit. to be quartered upon a canton, a district.
  - 3. zwedmagig, also zwedentsprechent, suitable (for some purpose, 3med).
  - 4. porschreiben, to dictate.
  - 5. hartnädig, lit. hard-necked (Naden), i. e. obstinate.
  - 6. bie Beltregierung, the government of the world, i.e. Providence.
  - 7. vorherrichent, predominant, prevailing.
- 8. Observe that we in this phrase is used instead of wenn, 'if.' It is, however, also possible to say wenn moglid.
  - 9. freisich, most truly, it cannot be denied.
- 10. Auf ber Sut sein is identical in meaning with the reflective sich hüten (to heed), 'to be on one's guard.'
- 11. tie Schlacht annehmen, to accept the (proffered) battle, to engage in a fight.
  - 12. Eilmarsch, a forced march. Sich eilen is to hurry, to make haste.
- 13. even should be translated by very. In Elizabethan English even is used in the same manner.

### PAGE 35.

- 1. East, expedition. It may be noticed that our author is exceedingly fond of this word and others of the same root.
  - 2. auf zwei Meilen, within two miles' distance.
- 3. begierig is more than eager, it is almost greedy. Die  $\mbox{\it Oier}$  is 'greed.'
  - 4. erbrechen, to break (or force) open.
- 5. We may notice the somewhat unusual omission of the indefinite article, which is, however, calculated to lend a certain dignity to the style.
- 6. This is an excellent opportunity to study the use of the so-called 'historical present.'
- 7. Auf feine eigene Gefahr, at his personal risk. In the same way and sense we say auf feine eigene Sant or Fauft.
- 8. e8 gept, itur. The student should be careful to familiarise himself with this impersonal employment of the verb.
- 9. For the genitive in the phrase sich einer Sache vermessen, see Aue § 347 (p. 287).
  - 10. losbrennen, to go off.
- 11. Observe the mimetic character of the verb faufen, which expresses the hissing sound of the air when cut by the sword.
- 12. According to the dative written by our author, we have to presume that he would say bit Rolbe in the nominative. This is, however, quite unusual. We generally say ter Rolben, bes Rolbens, but in Middle High German we have also ter Rolbe, and in Dutch the word is die kolf, which has perhaps led our author into using the word as a feminine. Compare the Scotch 'golf,' a game played with clubs.
- 13. fit: the plural is used in accordance with the sense  $(\kappa \alpha \tau \dot{\alpha} \sigma \dot{\nu} \nu \epsilon \sigma \nu)$ , though the singular allest precedes. This is, however, actually identical with alle.

# PAGE 36.

- 1. Here again, alles=alle. The construction einer Sache marten (instead of the more usual one, auf e. S. w.) has been noticed in a preceding passage.
- 2. erquiden, lit. to revive ('the quick and the dead'), i. e. to refresh by food and drink.
  - 3. Jemantes pflegen is a more rare construction than Jemanten pflegen.

- 4. unmember is used as a verb intransitive in exactly the same manner as the E. 'to turn round'; it is, however, more usual to use it as reflective, sich unmember.
- 5. the Spige bitten, 'to make head against,' is the technical expression for offering resistance to an enemy, or holding out against him.
- 7. Es ift nicht in meiner Beise or meine Beise (without in), it is not my way.
- 8. For translating this into E. it will be necessary to supply former after heriber, but it is quite superfluous really to add any such verb in German.

# PAGE 37.

- 1. Jünglingsfeuer, ardor iuvenilis, the fire of youth.
- 2. Sein Seil suchen, salutem quaerere; they tried to save themselves by flying.
  - 3. Baffer is very unusual instead of Gewäffer, 'floods.'
- 4. 3er-quetfore seems to be a mimetic word (i.e. one that imitates the sound of the action it denotes), like the E. squash and crush.
  - 5. The usual phrase is in ben Ruden fallen.
- 6. There is a difference between it überfomme 'I receive' (by tradition) and it fomme über 'I come over, I surprise.' The E. 'to overcome' can only be translated by überminten.
- 7. In the phrase of  $\mathfrak M$  with und  $\mathfrak M$  we should notice the alliteration.
  - 8. vergönnen, to grant, indulge.
- 9. ertheilen, lit. to give somebody his due share (Theil) of something; vertheilen, 'to distribute.'

# PAGE 38.

- 1. unvertrossen, joyfully. Gine Sache vertrießt mich, something vexes me, puts me out; Bertruß, vexation. The simple verb trießen is out of use now.
- 2. The two spellings, acht and echt, are used, but the latter deserves the preference, the word being etymologically connected with the 'marriage,' so that echt echtlich, 'legitimate, lawfully begotten.'

- 3. Beichen may, perhaps, be translated by 'imprint' here.
- 4. Enjaréth betrays its foreign descent even in its accent; Italian lazzerétto; the expression is of course derived from 'Lazarus' in St Luke xvi. 20 sqq. In Shakespeare we find the corresponding term 'a lazar,' and he also has 'to be as ragged as Lazarus.'
  - 5. Feldichmieten, smithies constructed for extempore use in the field.
  - 6. Der herr ter Beerschaaren is a pretty frequent appellation of God.
- 7. Man fann ties so hoch anschlagen, it may be calculated so high (at so much). But tiese Speise scheint bei ihm anzuschlagen, this kind of food seems to agree with his constitution.
- 8. Gin is often spelt with a capital letter to distinguish it as the emphatic numeral from the indefinite article, which is more rapidly passed over in pronunciation. In some works the numeral ein is also marked by an accent (éin).

# PAGE 39.

- r. This idea is often expressed by a Latin proverb: vox populi, vox dei.
- 2. The expression Wannath thas been explained in a preceding note. The special sense attached to this title is explained in a note of our historian.
- 3. Propfiti, an abbey presided over by a Propfit: the name of which dignitary is derived from the Latin propositus.
  - 4. Er-niedrig-ung, humiliation.
  - 5. sichtbar, visibly.
  - 6. einer Sache entgegengeben, to approach something, to draw near it.
- 7. The epithet schnauzbartbeschattet savours almost of the epic style; it sounds very much like helmbuschumstatterter hetter in Voss's translation of Homer (κορυθαιόλος Έκτωρ). Schnauze is an old German word (Low German Snute, E. snout) denoting the projecting upper part of the mouth and the lower part of the nose, but its employment is now commonly restricted to animals. In the Swiss dialect ter Schnauz alone is employed in the sense of Schnauzbart. Another and more common word is ter Schnaurbart, but Schnauze is a less familiar word than Schnauze.
- 8. Gin Araftmort and ein Araftanstrud, a powerful, energetic expression.
- 9. Donnermetter is often used as a kind of expletive in the speech of soldiers and people of the lower ranks.

# PAGE 40.

- 1. hodiftehende Geifter, minds of the first order, 'exalted minds.'
- 2. We might express the same idea by saying hat ihn zu einem großen Gescherrn gemacht.
  - 3. A better expression would be verfehrt.
- 4. Many seem to have been of opinion that Blücher's power consisted merely in his dealing sound blows; he also knew how to calculate his chances, nor did he disdain to avail himself of cunning and stratagem.
  - 5. In the phrase Befen und Birten we should observe the alliteration.
  - 6. speimal, first in 1814, and then once more the year after.
  - 7. unsvergang-lid, imperishable.
- 8. Our author expresses in a very few words what would more commonly be said as follows: an temfelben Tage, an welchem tie Schlacht an ber Kabbach geliefert murte.

# PAGE 41.

- r. Perhaps we might rather have expected formen, but mogen, though less common in a phrase like the present, expresses the same, but less decisively.
- 2. Seitenweg is opposed to Sauptweg, the main road. We also say Rebenweg and Rebenmed.
  - 3. Bufuhr is chiefly used of the supply of victuals and provisions.
- 4. The student should observe the constant ellipsis of the verb in this phrase, e. g. ich glaubte rich in Berlin, I thought you were at Berlin. Tief in Schlesten means far away in Silesia.
- 5. Gine Heine Stunte means a distance almost amounting to an hour's walk. See below, p. 68, note 1.
  - 6. The military and technical expression would be Angriffecolonnen.
  - 7. wirflich, actually.

# PAGE 42.

- r. He Lage is, as usual, said in a general sense: the condition in which the allied armies found themselves. We would merely warn the student not to mistake it for Lager.
  - 2. Saupt-waffen-ort, principal place of arms.
- 3. Der Kern is often metaphorically used of the chief part; hence the expression Kerntruppen, the best troops.

1813]

- 4. Ordnung instead of the compound Schlachterbnung, line of battle, acies.
- 5. The king of Naples was Murat, Napoleon's brother-in-law and old companion.

# PAGE 43.

- r. neugeworben, newly (recently) enlisted.
- 2. verfagen, etymologically=forsake; translate 'their guns refused their service.'
- 3. Our author chooses to use the (partitive) genitive Brotce, and this is certainly quite correct, but the nom. Brot would be at least equally correct, and certainly far more usual. Gin Biffen Brot would be said in the same way as ein Gias Baffer, a construction we have drawn attention to in a preceding passage.
- 4. The expression, 'The unceasing rains had almost *eaten up* their garments,' is very strong and emphatic. The writer means of course that their garments were nearly worn away with the rain.
- 5. theilnehmen (lit. 'to take part in') is here employed in the sense of 'pitying, sympathizing,' which is very common in the present participle. Hence also the noun tie Theilnahme, sympathy, pity.
- 6. verweisen, originally 'to show away,' is often used to denote a mere reprimand; but in the phrase best lantes verweisen, it means 'to exile,' and in this sense we have it here.
  - 7. Rriegserfahrung, military experience.
- 8. Chrysis is here said instead of the person in whom that ambition is embodied and represented, i.e. Napoleon.

# PAGE 44.

- r. athemies, breathlessly. It is of course the world that is not allowed breathing-time between one war and the other.
- 2. Micit: he had stopt his horse only a few paces from where the emperor A. was.
  - 3. Raltblütigfeit, composure.
  - 4. tem Tore in's Angesicht feben, to face death.
- 5. bennot denotes that the heroism with which Moreau submitted to his painful operation did not avail him anything, that he had to die in spite of it.

- 6. Sauptstraße, the main road. Compounds with Saupt are very frequent in German.
  - 7. versperren, to block up.
- 8. It is more usual to say sich gesangen geben, as ergeben is used in that sense by itself.
  - 9. Unfoliag is chiefly used of a bad and wicked design.
- 10. It should be observed that einige antere ruffifiche Truppen is not made to depend upon the preposition mit, because then we ought to have einigen anteren ruffifichen Truppen. Our author has preferred to vary the construction by placing the soldiers first and the general after. He might also have said und den tapfern Prinzen E. von B. mit e. a. r. I., but this would have been too much like the construction immediately preceding.

### PAGE 45.

- 1. So that he alone would bear the responsibility of the act.
- 2. Without loosening their ranks.
- 3. Observe the adverbial use of the genitive, eines Beges ziehen or femmen.
  - 4. This regiment had not been ordered to join in the battle.
  - 5. Bread for the soldiers, Sutter (provender) for their horses.

# PAGE 46.

- 1. It would have been more correct, if our author had arranged his words in this manner: an einem für bas rerbündete heer gefährlichen Plage.
- 2. The sense is, that the allied armies were now under the command of General Barclay.
- 3. training (mournful, cheerless) is here 'dull.' Acht Tage is often used to denote a week, i.e. only seven days. In a similar manner, the French say quinze jours for a fortnight.
- 4. Geneal is a collection of clouds (Welfen), when the whole sky is covered with clouds. The word Welfe is itself akin to the E. welkin, an expression now almost exclusively employed in poetry.
  - 5. The terrible din and uproar of the battle.
- 6. So hart er auch beträngt war is a more emphatic construction than obyleich er hart beträngt war.
- 7. We might also use the preposition an to express this: ter Gertanfe an Sieg. The genitive is of course objective.

- 8. Berzweifelntes Ungestüm, 'desperate onset,' means tas Ungestüm ter Berzweifung, the onset of despair, of men that are desperate.
  - 9. Before they could form a line of battle.

# PAGE 47.

- 1. The expression is metaphorical, the two lines of soldiers surrounding Vandamme being compared to two giant arms which suffocate him. We might enlarge on the simile by thinking of Hercules crushing some monster in his powerful arms.
  - 2. wetteifern (mit einander), to vie with one another.
- 3. ausgestudt, choice. Vandamme's army consisted of the very best troops of the French.
- 4. In this phrase we use the simple verb tean more commonly than the compound.
  - 5. Bespannung, horses. We say ein Pferd vor ben Bagen spannen.
- 6. Schellen (akin to the E. to scold) is a stronger expression than taxeln.
- 7. Observe that in llnflugheit the negative prefix  $lln_r$  is pronounced with the accent on it, but then again flug has likewise an accent. It would, therefore, be faulty to pronounce this word either as a dactyl (4--) or as an amphibrach (-4-).
- 8. Շինգինատ, lit. a beam (Աստա) struck (laid, իայնգրո) across the road. Շենինաս expresses the greatest and most unyielding strength.
- 9. This observation, though calculated to throw blame on Napoleon's conduct, is rather trite. It is perhaps true that as a rule success is the criterion most commonly used by mankind.
- ro. bit Boten is unusual instead of Botschaften: it is of course the messenger that brings the message, and hence the two words frequently go together. Compare the Latin nuntius, which combines the two senses.

# PAGE 48.

- Ney was to carry out what Oudinot had originally been selected to do, but had failed to accomplish.
- The adj. verificitis is employed with a certain irony. We have previously pointed out that Bernadotte was extremely cautious and studiously avoided engaging in any great battle, for reasons best known to himself.

- 3. blosftellen, lit. to leave bare, unprotected.
- 4. Now the question was.
- 5. Here einen is the numeral, but our author (who appears to be not quite consistent) has not thought fit to write it with a capital.

# PAGE 49.

- r. The word Leicham is by no means a compound of Leiche and Mam or Mame, but is a corruption of an earlier form lih-hamo (in Anglo-Saxon lichoma), this hamo (A.S. hama, homa) meaning 'hide, skin.' In A.S. we find also the word flaschoma (i. e. flasc flesh + homa) 'the living body,' the garment of flesh. Compare English 'lichgate,' a churchyard gate with a roof under which the corpse may be temporarily placed. We now form the plural bit Leichaume according to the strong declension, but originally the word belonged to the weak declension.
- 2. Bean has here a temporal, not a conditional meaning. We often use weam in the sense of 'whenever'= $[0\ e^{it}\ als,$  and so we should take it here.
- 3.  $\mathfrak{mod}$  denotes probability; ten men would pierce the dead body with their bayonets.
  - 4. They exerted their power to the utmost.
- 5. We say more commonly all the Burnen, as the short form all is more usual before a possessive pronoun than alles.
- 6. sich brechen is originally said of the angry waves that break their fury against the immoveable rocks and cliffs.

# PAGE 50.

- 1. Again we may observe the peculiar remissness of Bernadotte.
- 2. We have here the original form from which the common Wiertel has arisen by the careless pronunciation of the second syllable.
- 3. Glory is as it were considered as the covering of the wounds of the dead soldiers; Glory drew her splendid mantle over their wounds.
  - 4. tie Borhut or ter Bortras, the vanguard.
- 5. In E. we should have the participial form of the verb; 'there was no stopping them.'
  - 6. Giegeszeichen, tokens of victory-trophies.
  - 7. In etwas fommen, to invade something.
  - 8. Sich in sich selbst auflösen, to dissolve into one's component parts.

- 9. Comp. the honourable name 'Felix' given to Sulla.
- 10. bewähren, to justify; lit. to bear out as true (mahr).

# PAGE 51.

- I. Gehör, a hearing.
- 2. er wollte nicht vom Plate weichen, he would not budge from his position.
- 3. Saum, lit. reins; im Saume halten, to keep within bounds, to restrict.
- 4. Herbstwitterung, autumn-weather. Witterung is derived from, and has the same sense as, Wetter.
  - 5. verwünschen, to curse.
- 6. Streifschauren = Schauren, tie hin und her streifen, light troops employed to worry and tease the enemy, without entering into any serious engagement. Cf. Streifzüge directly after.

# PAGE 52.

- r. In G. the present participle is often used in default of an active past participle, where the Latin language would use an abl. abs. with a past participle, e.g. here qui re saxonica relicta bracchium suum fortissimum universae patriae navavit. In such a case it would, however, be preserable to say nachem er ten sächtighen Dienst versassen hatte.
- 2. The king of Westphalia was Napoleon's youngest brother, Jerôme, father to the 'red prince' of the Second Empire.
- 3. Jerome was a voluptuary of the very worst kind, destitute of all other talents.
- 4. A more usual way of expressing this would be, ein fo ruhmliches Beugniß sie für tie verbünteten Waffen ablegten.
  - 5. auf tie Länge, when suffered to last some length of time.
- 6. arm is often used to express pity and commiseration, just as we use poor in E.
- 7. 'A youthfully restless old man' means an old man who never indulges in even the slightest rest and fatigues himself like an active young man.
- 8. Ctwas ift mir zuwiter, something goes against my stomach, I detest it.

# PAGE 53.

- 1. auf ber Stelle, on the spot, i. e. directly. Comp. the Latin ilico.
- 2. Beibengestrüppe, entangled willow-bushes.
- 3. We say ein Wagestud and Wagniß, a venture.
- 4. Feuerschlunde is a poetical phrase instead of the prosaic Kanonen.
- 5. Fortes fortuna adiuvat.
- 6. Er mochte gehalten haben, he had probably thought, considered.
- 7. Rattatine is the same word in origin and sense as the E. cartridge. Both terms are derived from the Italian cartoccio, which is again a derivative of carta, charta, a cartridge being properly wrapt up in paper.
  - 8. It had now given satisfactory proof of its excellence.
- 9. This prediction has been fully verified by the heroic conduct and prowess of the *Landwehr* in the last war with France.

# PAGE 54.

- 1. Leibregiment, a regiment of the guards.
- 2. Ilmsomming (lit. rotation) is the term used of that part of a drama in which the unravelling of the plot begins. The sense is here, that the battle of Wartenburg was chiefly important inasmuch as it brought about the final decision of the war. The tide was at its full and here it was taken at its turn.
- 3. sich in Bewegung sehen, 'to put one's self in motion,' is a phrase principally used of things which are slow and cumbersome in their motion.
- 4. Die Genüge, a noun derived from the adv. genug; zur Genüge, so that it must be enough for any one, clearly, beyond the possibility of contradiction.
- 5. burdans, lit. throughout, may here be translated 'whether it liked or not.'

# PAGE 55.

- 1. Betterstraft is another expression for Biisstraft, a flash of lightning.
- 2. ifire Miren, their weak parts, where they exposed themselves to a hostile attack.
- 3. The E. adj. favourite is commonly translated by forming compounds with Liebling. Thus we say mein Lieblingsbichter, my favourite

poet; mein Lieblingshund, my favourite dog; mein Lieblingseffen, and many others.

- 4. One is called sutringlish, if he persists in his endeavours to obtain access to us. Here the army is called so, because it would not let Napoleon be at rest.
- 5. Gebrange, lit. a throng. In's Getrange femmen, to get into a difficult position.
- 6. auf tem Plate sein, to be on the spot (where his presence was wanted).
  - 7. bewerkstelligen = in's Werk setzen, to carry out.

# PAGE 56.

- 1. Frafturbuchstaben are a large kind of black letter.
- 2. Es wurte ihm mehr fühlbar, he perceived more and more.
- 3. Güter, here, estates.
- 4. 3th versange nath etwas, I long for something; but ith versange etwas, I ask for something.
- 5. Strapazen, toils. The word is perhaps more correctly spelt Strapazen, it being derived from the Italian strapazeo, which has a very interesting etymology: extra (which in Italian generally becomes stra) and pazzo, the latter word being equal to E. patch, a fool; hence strapazzare means to treat as a fool beyond proper bounds, to make a fool of any one.
- 6. Spannfraft, elasticity. The foreign word (Cfafticitat) is also frequently used in G.
  - 7. vielleicht, i. e. if possible.

# PAGE 57.

- 1. Ich lasse auf mich warten, I keep any one waiting for me.
- 2. It is also very usual to say find an tie Spile stellen (instead of feten).
  - 3. Jemanten hart zuseben, to press some one hard.
- 4. Reiterthum seems to be used here in a collective sense, instead of Reiterei: such a use would not only be unusual, but also most contrary to the formation of the word. See, however, Aue § 273, 6. But perhaps our author means to say 'his cavalier-prowess was obliged to yield.'
- 5. Mühfeligfeit is derived from the adj. mühfelig by means of the suffix feit, for which see Aue § 273, 5. The adj. itself is derived from

bit Müh-fal, the second part of which compound is an old word denoting 'fortune' and 'hap,' the whole being literally translated by 'hard hap.' The well-known adj. felig, so often used of the departed and blessed, is in origin the same word, meaning 'happy,' beatus.

# PAGE 58.

- 1. We have repeatedly met with the expression Gerr und Meister applied to Napoleon. It is possible that our author means to denote by it the absolute submission of these soldiers to their emperor.
  - 2. ein gewiffer Sieg, here, sure, undoubted victory.
- 3. The student should observe this correct use of the perfect. The author takes a comprehensive view of the final result of this war, and discovers that so many lives had to be lost in order to attain the great end of Germany's liberty. If he were narrating an historical incident, the imperfect would be required.
- 4. Be-forb-er-ung, advancement. The root of the word (which determines its sense) lies in the second syllable.
- 5. Merely ordinary standards without the additional ornament of the imperial eagle.

# PAGE 59.

- 1. Abenbseite, i. e. the western part.
- 2. neblight is a less usual form than nebelig. In many words we have these two forms of the adjective, but those in ig are, as a rule, more in use. See Aue § 275, 7. In a similar manner, the terminations is and is appear together in a number of nouns: isid. § 272, 5.
- 3. The verb heren has originally the imperfect hub, but this has been almost universally superseded by hob. (In Middle High German it is huop, and hence the two modern forms seem to have taken their origin.)
- 4. Observe that foreinen is an intransitive verb, but the derivative besoftenen is transitive.
  - 5. Der wortliche Ginn, the literal sense.

### PAGE 60.

- 1. Once more, as they had so often done already.
- ${f z}.$  To allow (make the concession) that the victory was won (by the enemy).

### PAGE 61.

- 1. Angriffshausen, troops intended to charge.
- 2. Nieberung, a low, flat district.
- 3. im festen Busammenhang, whose ranks were closely packed.
- 4. sturmist, rapid and energetic at the same time.

### PAGE 62.

- r. In the same way as we have the two imperfects id mentete, ich mante, we have also ich sentete, ich sante. The shorter forms are the more common.
  - 2. fie, i. e. the hearts.
  - 3. Es verbalt fich in mit etwas, this is the true situation of affairs.
- 4. Let the pupil state the difference between ich schaue über etwas and ich überschaue etwas.
- 5. Etwas wahrnehmen, to perceive something. The etymology of the first part of the word is more closely expressed by translating 'to become aware of something.'
- 6. Remanten im Angesicht stehen is a somewhat unusual phrase denoting 'to be face to face with some one.' The ordinary phrase would be Remanten gegenüber stehen.
  - 7. He was not to be allowed even the very smallest advantage.
  - 8. Nüdhalt, reserve-corps.
  - 9. All these are the names of Austrian regiments.

# PAGE 63.

- 1. Rampfesbrüder, brethren in arms.
- 2. Donist, so called from the river Don, upon whose banks they live.
- 3. genamifet would be 'harnessed' in Elizabethan language, the two words being of the same origin, French harnois. But for the final etymology of this term we have to go back to the Celtic languages, in which haiarn means iron.
  - 4. aushalten, to bear.

# PAGE 64.

- 1. We say ber Tag neigt sich, the day is about to expire, lit. to go down, as that star which rules the day seems then to go down: properly bie Sonne neigt sich (zum Untergang).
- 2. Bu etwas anjegen, to make an onset, or to make an energetic attempt to do something.

- 3. Gin Nittergut, a baronial estate.
- 4. Their plan had been devised so as to calculate upon much gain.
- 5. We have here another instance of a conditional construction such as we have already explained above. The indicative is adopted, because the condition being accomplished, the result is sure to follow.

# PAGE 65.

- I. Ge gent mir fentimm, things go badly with me, I fare badly.
- 2. Bemanten burch tie Rechnung fahren, to cross somebody's calculations. We also say Jemanten einen Strich turch tie Rechnung machen.
- 3. Though he had received many other proofs of his despatch and his readiness to fight.

### PAGE 66.

- r. hart is here 'hard-hearted,' cruel. In the Thirty Years' War, Tilly took the city of Magdeburg after a most heroic defence by the citizens, and destroyed it entirely, most of the wretched inhabitants being killed by the sword of the soldiers or by the fire of their own houses.
- 2. A more involved, but also more logical arrangement of the words would be es war ber für bie tapfere Yorksche Geerschaar blutigste Tag bes Krieges.
- 3. We have already noticed the construction of the verb achten with the genitive.
- 4. Death is often compared to a reaper. Comp. Longfellow's poem 'There is a reaper whose name is Death,' which is merely an adaptation of a German poem.

# PAGE 67.

- 1. He apprised him of this moment of urgent danger.
- 2. Auffliegen, lit. flying up; the explosion.
- 3. Garte-Mariniers, guards formed of sailors.
- 4. zu ihrem Berberben, in order to complete their ruin.
- 5. Siegeszug, triumphal progress.
- 6. Dammerung is etymologically connected with the E. dim, and in fact the word denotes a part of the day when the light is still dim.
- 7. With firing the cannon become hot, and when the fire ceases, they gradually cool down again.

### PAGE 68.

- r. Stunte is taken here as a measure of length, not of time. One German mile is considered equal to two Stunten.
- 2. That one man, Napoleon, bore the responsibility of all this, it was his work.
- 3. We say einer Sache ein Ente machen both in the dative (which is more prosaic) and genitive (in poetical usage).
- 4. Stillstand der Waffen is somewhat affected and unusual instead of the compound Waffenstillstand.
  - 5. Gingang, access, admission. None of his proposals were admitted.
  - 6. unnut is adv., instead of which we might also say unnuter Beife.
- 7. genugfam is identical in sense with the expression zur Genüge which we have noticed in a preceding passage.
- 8. Mitternacht, North; Mergen, East; Mittag, South. The expressions Norten, Osten, and Süten are more usual, but our author avoids them for that very reason.

# PAGE 69.

- 1. Napoleons Trot is said instead of Napoleon in feinem Trote or ter trotige Napoleon.
  - 2. ned, ein Fünfchen, even the very smallest spark of hope.
- 3. muste, in the sense of the Latin debebat and debuit, instead of er hatte angreisen mussen. We may also translate 'it was his imperative duty to attack.'
  - 4. gur felben Beit is less good than gu berfelben Beit.
  - 5. ber Ausweg, the escape.
- 6. ter refers to ter Siegestrang: Napoleon's wreath of victory is said to have already lost many a leaf of its foliage.
  - 7. ber Jahrestag, the anniversary.

# PAGE 70.

- There had been holes shot through this windmill by the fire of the enemy.
  - 2. Abbilb, lit. a counterfeit, here, a symbol.

# PAGE 71.

- 1. Etwas hinausführen, to carry something out (to the wished-for end).
- 2. Ariegshausen is merely a somewhat quaint expression instead of Regimenter.
  - 3. Schieflöcher, loop-holes.

# PAGE 72.

- 1. Exfels is what is called a vox media; being properly 'that which follows' it may mean 'result' and 'success.'
- 2. Bluthad is a common expression for which in E. we have only bloodshed. This is more closely translated by Bluthergieffen.
- 3. For the genitive after formen see Aue § 349 (p. 288). It is not, however, absolutely wrong to construe this verb with the accusative.
- 4. bit junge Garbe, that part of his guards which consisted of young and untried soldiers.

# PAGE 73.

- 1. We generally say eine Nieberlage erleiben.
- 2. We have already noticed this alliterative expression.
- 3. Translate: 'which would be the best way of arranging this decisive battle.'
- 4. hershaft, energetically. Er ist ein hershafter Mensch, or er hat hers, he is a spirited man; but er ist sehr herssisch, he is very cordial. A third adj. may be noticed in the phrase weld' ein hersiges Rint! what a winsome child!
- 5. ber Strauß is a very energetic expression denoting a hot contest or combat. It is quite a different word from Strauß, ostrich, and Strauß, a nosegay.
- 6. für bas Gelingen ber Sache, in order to insure the success of the enterprise.
  - 7. ein Umweg, a round-about way.
- 8. unversage, undaunted. The Russians were not easily frightened by any attempt, be it ever so daring.

# PAGE 74.

- 1. The construction of matter with a genitive has already been noticed. Here, too, we might have employed the preposition auf.
- 2. Gr. i. e. ber Ring. The reflective verb is in this sentence used instead of the passive, as may be easily perceived.
  - 3. hart an, close by.
- 4. sich gegen Zemanten aufmachen, properly, to start, set out against some one, to fall upon him.

# PAGE 75.

- I. aus einander flieben, to be scared asunder.
- 2. It was impossible to get the soldiers to halt till they reached Sellerhausen.
- 3. getuftig expresses that they had done so unwillingly, but had patiently submitted to the orders of their king.
  - 4. unfinnig = unverständig, or even wahnsinnig, mad.
  - 5. herzerfrischent, refreshing one's heart, gratifying.
  - 6. mußte, was ordered to.

# PAGE 76.

- 1. Stof, the sudden onset of the French.
- 2. rathschagen is a more select expression than sich berathen, to take counsel, to advise. It should be observed that the compound is inseparable throughout: wir rathschagen and wir haven gerathschage.
  - 3. unaussprechlich, unutterable.
- 4. Boten tes Sieges is more emphatic than the compound tie Siegesboten.
  - 5. an, about, to denote a round sum.
- 6. They wished that the sun might stay and shine on, so that they too might share in the honours of this glorious day.

# PAGE 77.

- I. The apodosis would be more conformable to the general rule, if we had it in the subj. tann mare alles verteren gewesen. But the certainty of the assumption is appropriately expressed by the indicative.
- 2. für expresses the prize for which the contest is carried on, in exactly the same way as for does in E.
- 3. Trof originally means 'baggage,' the word being identical with the French trousse (E. truss).
- 4. In a less elevated style, it would be usual to add ter or terienige after fann, to precede the relative sentence, weight betentt. Instead of terienige weight, our author uses the substantive pronoun wer. See Aue § 209.
- 5. meit evidently does not mean here 'far away, distant,' but 'broad, wide.' From the extensive provinces of France immense crowds had been poured into Germany, and all these were now obliged to return by one and the same road.

- 6. Seffershelfer is generally used with a kind of contemptuous meaning; here, however, it merely denotes an assistant.
  - 7. Reich = Berrichaft, rule.
  - 8. That very day seven years before.
  - 9. Blutfeld is an expressive compound instead of tas blutige Felt.

# PAGE 78.

- 1. Observe the absolute participial construction, which would correspond to ablat. abs. in Latin. In this way, participles are often used in dignified composition, e.g. in the following lines from Schiller's poem Die Bürgfchaft: Da finst er an's User und weint und sleht, Die Sante zum Zeus erhoben, he prays, (with) his hands uplisted to Jove.
- 2. The retreating regiments went past the foot of the hill with a kind of rushing noise.
- 3. ein großer, verwunderungsvoller  $\mathfrak{Blid},$  a wide stare, expressive of much wonder.
  - 4. wundersam is a more select word than wunderbar.
- 5. The words von after Größe unt Siegespracht may be conceived as dependent both on Bilter and on Traum.

# PAGE 79.

- 1. Stringing is a word perhaps formed by our author to avoid the French term *chaussée*. It properly means a road made firm and durable by working stones into the ground.
- 2. figh verfahren, lit. to drive wrongly, a sense which the inseparable prefix ver often has.
  - 3. verrammein, to block up.
- 4. id) bin gesonnen, I am minded. The adj. (originally part.) gesonnen is from the root sinner, but from the verb sinner we have also gesinnt in the phrase Semanten scenntskid gesinnt sein, to be kindly disposed towards some one.
- 5. The 'old booty' is that made by the French in their preceding campaigns.
  - 6. Es hilft nichts, it avails nothing.
- 7. @munt denotes the struggling and pushing multitude, in which everyone endeavours to get on as well as he can.
- 8. Marketener, the French vivandier, vivandière, is a corruption of the Italian mercatante, the present part. of mercatare; whence also the French marchand and the E. merchant.

### PAGE 80.

- 1. Compare Göthe's well-known line: Man glaubt zu schieben und man wird geschoben.
- 2. It would, perhaps, have been smoother to say tie noch Witer, ftebenben.
- 3. menschenfreuntlich, humane. A literal translation would be 'philanthropic.'
- 4. This prince is not identical with the Erbrin3 mentioned in preceding passages. The family of Hesse-Homburg owed the preservation of the independence of their small, but charming principality to the distinguished valour of these princes. It was annexed to Prussia in 1866.

### PAGE 8r.

- r. While the firing was still going on.
- 2. Freuntegruß, a greeting expressive of joy; Freunteggruß, a greeting of friends.
- 3. tiefe felbe is more emphatic than tiefelbe; it means the same as ganz tiefelbe, 'the very same.'
  - 4. It is not sufficiently ascertained.
  - 5. Boreiligfeit, precipitation.
- 6. Rettungebrude, the (only) bridge by which it was possible to save one's self.
  - 7. noch einen, some other.

### PAGE 82.

- 1. einbugen = verlieren.
- 2. Der laute Siegesgruß, cheers of victory.
- 3. The German city was now saved from French occupation.
- 4. It was a habit of King Frederick William III. of Prussia to omit the personal pronouns in speaking.
- 5. The expression used in the text is, to a certain extent, proverbial, as Schiller has used it at the end of his poem bie Burgschaft, where the tyrant Dionysius is made to say: 3ch sei, gewährt mir bie Bitte, In eurem Bunte ter tritte.
  - 6. The Prince of Schwarzenberg.
- 7. He told them that from the information received from all sides the victory of the allied armies might be considered certain.

# PAGE 83.

- 1. The omission of the indefinite article imparts a certain dignity to this passage. In a less elevated style it would be necessary to say einer to großen Boblibat.
  - 2. ju bem Bunbe treten, to join the alliance.
  - 3. vielleicht, if possible.
  - 4. The usual expression would be ten fich jurudziehenten Frangefen.
- 5. gar, completely (vollstännig); this is still more familiarly expressed by ganz und gar.
  - 6. Entfraftung, loss of strength, fatigue.
- 7. flüchtig here = flichent. In other phrases this adj. would mean 'fleet, nimble,' e. g. bie flüchtige Gazelle.
- 8. Our is now only a poetical word, which should be avoided in ordinary language. It is both ter and tas Our, and the plural is more correctly formed according to the strong declension (Our text gives the weak form.
  - 9. They gave full swing to their ferocity.

### PAGE 84.

- 1. We say Ismanten in ten Beg treten and Ismanten ten Beg vertreten, to block up some one's road.
- 2. It was scarcely to be doubted that an army so much stronger (than that of the Bavarians) would succeed in forcing its way.
- 3. mieter, again, because the town had previously been taken by the French.
  - 4. feften Buß behalten, to retain a firm footing.
  - 5. Concerning the continuation of the war.

# PAGE 85.

- 1. i.e. the war was still carried on in many isolated places at the back of the main part of the German army.
- 2. Semanten start (mit Ernst) zuseten, to press (push) somebody hard: these fortresses were now strongly attacked.
  - 3. bas Gewehr ftreden, lit. to lay down arms, i. e. to surrender.
  - 4. ter Chrenname, the honourable name.
- 5. Seitenwehren, important positions for guarding the flanks of somebody attacked.

- 6. It showed that good counsel prevailed in the deliberations of the allies.
- 7. Der Fleck, bes Fleckes, plur. tie Flecke is a piece of some whole; ter Fleck or Flecken, plur. tie Flecken, is a spot (of colour), a stain; ter Flecken (plur. the same), a spot (of place), a large village.

8. unbewehrt, unguarded, unable to defend itself.

### PAGE 86.

I. For this gerundive, see Aue § 318, note.

2. We should, once more, observe the somewhat unusual omission of the indefinite article, which would here again be conformable to general usage.

3. Eugene Beauharnais.

4. Secretage, lit. 'a road for armies,' is frequently used to denote a large highway.

# THE CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

# THE PITT PRESS SERIES.

### I. GREEK.

- Platonis Apologia Socratis. With Introduction, Notes and Appendices by J. Adam, B.A., Fellow and Classical Lecturer of Emmanuel College. *Price* 3s. 6d.
- Herodotus, Book VIII., Chaps. 1-90. Edited with Notes and Introduction by E. S. SHUCKBURGH, M.A. Price 3s. 6d.
- Herodotus, Book IX., Chaps. 1—89. By the same Editor. 3s. 6d.
- Sophocles.—Oedipus Tyrannus. School Edition, with Introduction and Commentary by R. C. Jebb, Litt. D., LL.D. Professor of Greek in the University of Glasgow. *Price* 4s. 6d.
- Xenophon—Anabasis. With Introduction, Map and English Notes, by A. PRETOR, M.A. Two vols. Price 7s. 6d.
- Price 2s. each. Books II. VI. and VI. By the same Editor.
- Xenophon—Cyropaedeia. Books I. II. With Introduction and Notes by Rev. H. A. Holden, M.A., LL.D. 2 vols. Price 6s.
- —— Books III. IV. and V. By the same Editor. 5s. Xenophon—Agesilaus. By H. HAILSTONE, M.A., late Scholar of Peterhouse, Cambridge. Price 2s. 6d.
- Luciani Somnium Charon Piscator et De Luctu. By W. E. Heitland, M.A., Fellow of St John's College, Cambridge. 3s.6d.
- Aristophanes—Ranae. By W. C. Green, M.A., late Assistant Master at Rugby School. *Price* 3s. 6d.
- Aristophanes—Aves. By the same. New Edition. 3s. 6d. Aristophanes—Plutus. By the same Editor. Price 3s. 6d.
- Euripides. Hercules Furens. With Introduction, Notes and Analysis. By A. Gray, M.A., and J. T. Hutchinson, M.A. New Edition with additions. *Price* 25.
- Euripides. Heracleidæ. With Introduction and Critical Notes by E. A. Beck, M.A., Fellow of Trinity Hall. *Price* 3s. 6d.
- Plutarch's Lives of the Gracchi. With Introduction, Notes and Lexicon by Rev. H. A. Holden, M.A., Ll.D. Price 6s.

Plutarch's Life of Sulla. With Introduction, Notes, and Lexicon. By the Rev. H. A. HOLDEN, M.A., LL.D. Price 6s.

Plutarch's Life of Nicias. With Introduction and Notes by the same Editor. Price 55.

### II. LATIN.

- P. Vergili Maronis Aeneidos Libri I.—XII. Edited with Notes by A. Sidgwick, M.A. Price 1s. 6d. each.
- P. Vergili Maronis Georgicon Libri I. II. By the same Editor. Price 2s. Libri III. IV. By the same Editor. Price 2s.
- P. Vergili Maronis Bucolica. With Introduction and Notes by the same Editor. [Immediately.
- Gai Iuli Caesaris de Bello Gallico Comment. I. II. III. With Maps and Notes by A. G. Peskett, M.A. Fellow of Magdalene College, Cambridge. *Price* 3s.
- Comment. IV. V., and Comment. VII. Price 2s. each. Comment. IV. and Comment. VIII. Price 1s. 6d. each.
- M. Tulli Ciceronis Oratio Philippica Secunda. With Introduction and Notes by A. G. Peskett, M.A. Price 3s. 6d.
- M. T. Ciceronis de Amicitia. Edited by J. S. Reid, Litt. D., Fellow of Gonville and Caius College. Revised edition. 3s. 6d.
- M. T. Ciceronis de Senectute. By the same Editor. 3s. 6d.
- M. T. Ciceronis Oratio pro Archia Poeta. By the same Editor. Revised edition. Frice 25.
- M. T. Ciceronis pro L. Cornelio Balbo Oratio. By the same Editor. Price 1s. 6d.
- M. T. Ciceronis pro P. Cornelio Sulla Oratio. By the same Editor. Price 3s. 6d.
- M. T. Ciceronis in Q. Caecilium Divinatio et in C. Verrem Actio. With Notes by W. E. Heitland, M.A., and H. Cowie, M.A., Fellows of St John's College, Cambridge. Price 3s.
- M. T. Ciceronis in Gaium Verrem Actio Prima. With Notes by H. Cowie, M.A., Fellow of St John's Coll. Price 1s. 6d.
- M. T. Ciceronis Oratio pro L. Murena, with English Introduction and Notes. By W. E. HEITLAND, M.A. Price 3s.
- M. T. Ciceronis Oratio pro Tito Annio Milone, with English Notes, &c., by John Smyth Purton, B.D. Price 2s. 6d.
- M. T. Ciceronis pro Cn. Plancio Oratio, by H. A. Holden, Ll.D. Second Edition. Price 4s. 6d.
- M. T. Ciceronis Somnium Scipionis. With Introduction and Notes. Edited by W. D. Pearman, M.A. Price 25.

- Quintus Curtius. A Portion of the History (Alexander in India). By W. E. HEITLAND, M.A. and T. E. RAVEN, B.A. With Two Maps. Price 3s. 6d.
- M Annaei Lucani Pharsaliae Liber Primus, with English Introduction and Notes by W. E. Heitland, M.A., and C. E. Haskins, M.A., Fellows of St John's Coll., Cambridge. 15. 6d.
- P. Ovidii Nasonis Fastorum Liber VI. With Notes by A. Sidewick, M.A., Tutor of Corpus Christi Coll., Oxford. 15. 6d.
- Beda's Ecclesiastical History, Books III., IV. Edited, with a life, Notes, Glossary, Onomasticon and Index, by J. E. B. MAYOR, M.A., and J. R. LUMBY, D.D. Revised Edition. 7s. 6d.

# III. FRENCH.

- La Canne de Jonc. By A. DE VIGNY. Edited with Notes by Rev. H. A. Bull, M.A., late Master at Wellington College. *Price 25*.
- Bataille de Dames. By SCRIBE and LEGOUVÉ. Edited by Rev. H. A. Bull, M.A. Price 25.
- Jeanne D'Arc. By A. DE LAMARTINE. Edited with a Map and Notes Historical and Philological, and a Vocabulary, by Rev. A. C. CLAPIN, M.A., St John's College, Cambridge. *Price* 25.
- Le Bourgeois Gentilhomme, Comédie-Ballet en Cinq Actes. Par J.-B. Poquelin de Molière (1670). By the same Editor. 15. 6d.
- Le École des Femmes. Molière. With Introduction and Notes by George Saintsbury, M.A. [In the Press.
- La Picciola. By X. B. SAINTINE. The Text, with Introduction, Notes and Map. By Rev. A. C. CLAPIN, M.A. Price 25.
- La Guerre. By MM. Erckmann-Chatrian. With Map, Introduction and Commentary by the same Editor. Price 3s.
- Le Directoire. (Considérations sur la Révolution Française. Troisième et quatrième parties.) Revised and enlarged. With Notes by G. MASSON, B. A. and G. W. PROTHERO, M.A. Price 25
- Lettres sur l'histoire de France (XIII—XXIV). Par Augustin Thierry. By Gustave Masson, B.A. and G. W. Prothero, M.A. Price 2s. 6d.
- Dix Années d'Exil. Livre II. Chapitres 1—8. Par Madame LA BARONNE DE STAËL-HOLSTEIN. By G. MASSON, B.A. and G. W. Prothero, M.A. New Edition, enlarged. *Price* 25.
- Histoire du Siècle de Louis XIV. par Voltaire. 'Chaps. I.—XIII. Edited with Notes by Gustave Masson, B.A. and G. W. Prothero, M.A. Price 2s. 6d.
- —— Part II. Chaps. XIV.—XXIV. By the same. With Three Maps. Price 2s. 6d.
- ----- Part III. Chaps. XXV. to end. By the same. 2s. 6d.

- Lazare Hoche—Par Émile de Bonnechose. With Three Maps, Introduction and Commentary, by C. Colbeck, M.A. 25.
- Le Verre D'Eau. A Comedy, by SCRIBE. Edited by C. Colbeck, M.A. Price 25.
- M. Daru, par M. C. A. SAINTE-BEUVE (Causeries du Lundi, Vol. IX.). By G. MASSON, B.A. Univ. Gallic. Price 25.
- La Suite du Menteur. A Comedy by P. CORNEILLE With Notes Philological and Historical, by the same. Price 2s.
- La Jeune Sibérienne. Le Lépreux de la Cité D'Aoste. Tales by Count Xavier de Maistre. By the same. Price 2s.
- Fredégonde et Brunehaut. A Tragedy in Five Acts, by N. LEMERCIER. By GUSTAVE MASSON, B.A. Price 25.
- Le Vieux Célibataire. A Comedy, by COLLIN D'HARLEVILLE. With Notes, by the same. Price 25.
- La Métromanie. A Comedy, by PIRON, with Notes, by the same. Price 2s.
- Lascaris ou Les Grecs du XV<sup>E</sup> Siècle, Nouvelle Historique par A. F. VILLEMAIN. By the same. *Price 25.*

### IV. GERMAN.

- Selected Fables. Lessing and Gellert. Edited with Notes by Karl Hermann Breul, M.A., Lecturer in German at the University of Cambridge. *Price* 3s.
- Zopf und Schwert. Lustspiel in fünf Aufzügen von Karl Gutzkow. By H. J. Wolstenholme, B.A (Lond.). Price 3s. 6d. Die Karavane, von Wilhelm Hauff. Edited with Notes
- by A. SCHLOTTMANN, Ph. D. Price 3s. 6d.
- Hauff, Das Wirthshaus im Spessart. By A. Schlottmann, Ph.D., late Assistant Master at Uppingham School. *Price* 3s. 6d.
- Culturgeschichtliche Novellen, von W. H. RIEHL. Edited by H. J. Wolstenholme, B.A. (Lond.). Price 4s. 6d.
- Uhland. Ernst. Herzog von Schwaben. With Introduction and Notes. By the same Editor. Price 3s. 6d.
- Goethe's Knabenjahre. (1749 1759.) Goethe's Boyhood. Arranged and Annotated by W. WAGNER, Ph. D. Price 25.
- Goethe's Hermann and Dorothea. By W. WAGNER, Ph. D. Revised edition by J. W. CARTMELL. Price 3s. 6d.
- Der Oberhof. A Tale of Westphalian Life, by KARL IM-MERMANN. By WILHELM WAGNER, Ph.D. Price 3s.
- Der erste Kreuzzug (1995—1999) nach Friedrich von Raumer. The First Crusade. By W. Wagner, Ph. D. Price 25.
- Mendelssohn's Letters. Selections from. Edited by James Sime. [In the Press.

A Book of German Dactylic Poetry. Arranged and Annotated by WILHELM WAGNER, Ph.D. Price 35.

A Book of Ballads on German History. Arranged and Annotated by WILHELM WAGNER, Ph. D. Price 25.

Der Staat Friedrichs des Grossen. By G. FREYTAG. With Notes. By WILHELM WAGNER, PH. D. Price 25.

Das Jahr 1813 (THE YEAR 1813), by F. KOHLRAUSCH. With English Notes by the same Editor. Price 2s.

### V. ENGLISH.

Theory and Practice of Teaching. By the Rev. E. Thring, M.A., Head Master of Uppingham School. New edition. 4s. 6d.

The Teaching of Modern Languages in Theory and Practice. By C. Colbeck, M.A. Price 25.

John Amos Comenius, Bishop of the Moravians. His Life and Educational Works, by S. S. LAURIE, A.M., F.R.S.E. New Edition, Revised. *Price* 3s. 6d.

Outlines of the Philosophy of Aristotle. Compiled by EDWIN WALLACE, M.A., LL.D. Third Edition, Enlarged. 45.6d.

The Two Noble Kinsmen, edited with Introduction and Notes by the Rev. Professor Skeat, Litt.D. Price 3s. 6d.

Bacon's History of the Reign of King Henry VII. With Notes by the Rev. Professor LUMBY, D.D. Price 3s.

Sir Thomas More's Utopia. With Notes by the Rev. Professor Lumby, D.D. Price 3s. 6d.

More's History of King Richard III. Edited with Notes, Glossary, Index of Names. By J. RAWSON LUMBY, D.D. 3s. 6d. Cowley's Essays. With Introduction and Notes, by the Rev.

Professor LUMBY, D.D. Price 4s.

Locke on Education. With Introduction and Notes by the Rev. R. H. Quick, M.A. Price 3s. 6d.

A Sketch of Ancient Philosophy from Thales to Cicero, by

JOSEPH B. MAYOR, M.A. Price 3s. 6d.

Three Lectures on the Practice of Education. Delivered under the direction of the Teachers' Training Syndicate. Price 25.

General aims of the Teacher, and Form Management. Two Lectures delivered in the University of Cambridge in the Lent Term, 1883, by F. W. FARRAR, D.D. and R. B. POOLE, B.D. Price 1s. 6d.

Milton's Tractate on Education. A facsimile reprint from the Edition of 1673. Edited, with Introduction and Notes, by OSCAR BROWNING, M.A. Price 25.

Other Volumes are in preparation.

# The Cambridge Bible for Schools and Colleges.

GENERAL EDITOR: J. J. S. PEROWNE, D.D.,
DEAN OF PETERBOROUGH.

"It is difficult to commend too highly this excellent series, the

volumes of which are now becoming numerous."—Guardian.

"The modesty of the general title of this series has, we believe, led many to misunderstand its character and underrate its value. The books are well suited for study in the upper forms of our best schools, but not the less are they adapted to the wants of all Bible students who are not specialists. We doubt, indeed, whether any of the numerous popular commentaries recently issued in this country will be found more serviceable for general use."—Academy.

"Of great value. The whole series of comments for schools is highly esteemed by students capable of forming a judgment. The books are scholarly without being pretentious: information is so given

as to be easily understood."—Sword and Trowel.

Now Ready. Cloth, Extra Fcap. 8vo.

Book of Joshua. By Rev. G. F. MACLEAR, D.D. With Maps. 2s. 6d.

Book of Judges. By Rev. J. J. Lias, M.A. 3s. 6d.

First Book of Samuel. By Rev. Prof. KIRKPATRICK, M.A. With Map. 3s. 6d.

Second Book of Samuel. By Rev. Prof. KIRKPATRICK, M.A. With 2 Maps. 3s. 6d.

First Book of Kings. By Rev. Prof. Lumby, D.D. 3s. 6d. Second Book of Kings. By Prof. Lumby, D.D.

Book of Job. By Rev. A. B. DAVIDSON, D.D. 5s.

Book of Ecclesiastes. By Very Rev. E. H. PLUMPTRE, D.D., Dean of Wells. 55.

Book of Jeremiah. By Rev. A. W. STREANE. M.A. 4s. 6d.

Book of Hosea. By Rev. T. K. CHEYNE, M.A., D.D. 3s. Books of Obadiah and Jonah. By Arch. PEROWNE. 2s. 6d.

Book of Micah. Rev. T. K. CHEYNE, M.A., D.D. 1s. 6d.

Books of Haggai and Zechariah. By Arch. PEROWNE. 3s.

Gospel according to St Matthew. By Rev. A. CARR, M.A. With 2 Maps. 25.6d.

Gospel according to St Mark. By Rev. G. F. MACLEAR, D.D. With 4 Maps. 21. 6d.

Gospel according to St Luke. By Archdeacon Farrar. With 4 Maps. 45. 6d.

Gospel according to St John. By Rev. A. Plummer, M.A., D.D. With 4 Maps. 4s. 6d.

Acts of the Apostles. By Rev. Professor Lumby, D.D. With 4 Maps. 4s. 6d.

Epistle to the Romans. Rev. H. C. G. Moule, M.A. 3s. 6d.

First Corinthians. By Rev. J. J. Lias, M.A. With Map. 25.

Second Corinthians. By Rev. J. J. Lias, M.A. With Map. 2s.

Epistle to the Ephesians. By Rev. H. C. G. Moule, M.A. 2s. 6d.

Epistle to the Hebrews. By Arch. FARRAR, D.D. 3s. 6d. General Epistle of St James. By Very Rev. E. H. PLUMPTRE, D.D. 1s. 6d.

Epistles of St Peter and St Jude. By Very Rev. E. H. PLUMPTRE, D.D. 2s. 6d.

Epistles of St John. By Rev. A. Plummer, M.A., D.D. 3s. 6d.

# Preparing.

Books of Exodus, Numbers and Deuteronomy. By Rev. C. D. GINSBURG, LL.D.

Book of Psalms. By Rev. Prof. Kirkpatrick, M.A.

Book of Isaiah. By W. ROBERTSON SMITH, M.A.

Book of Ezekiel. By Rev. A. B. Davidson, D.D.

Epistle to the Galatians. By Rev. E. H. PEROWNE, D.D.

Epistles to the Philippians, Colossians and Philemon. By Rev. H. C. G. MOULE, M.A.

Epistles to the Thessalonians. By Rev. W. F. Moulton, D.D. Book of Revelation. By Rev. W. H. Simcox, M.A.

# The Cambridge Greek Testament for Schools and Colleges,

with a Revised Text, based on the most recent critical authorities, and English Notes, prepared under the direction of the General Editor,

J. J. S. PEROWNE, D.D., DEAN OF PETERBOROUGH.

- Gospel according to St Matthew. By Rev. A. CARR, M.A. With 4 Maps. 4s. 6d.
- Gospel according to St Mark. By Rev. G. F. MACLEAR, D.D. With 3 Maps. 4s. 6d.
- Gospel according to St Luke. By Archdeacon Farrar. With 4 Maps. 6s.
- Gospel according to St John. By Rev. A. Plummer, M.A. With 4 Maps. 6s.
- Acts of the Apostles. By Rev. Professor Lumby, D.D. With 4 Maps. 6s.
- First Epistle to the Corinthians. By Rev. J.J. Lias, M.A. 3s.
- Epistle to the Hebrews. By Archdeacon Farrar, D.D.
- Epistle of St James. By Very Rev. E. H. Plumptre, D.D. [Preparing.
- Epistles of St John. By Rev. A. Plummer, M.A., D.D. 4s.

London: C. J. CLAY AND SONS, CAMBRIDGE WAREHOUSE, AVE MARIA LANE.

Chlasgow: 263, ARGYLE STREET.

\*\*Eambridge: DEIGHTON, BELL AND CO.

\*\*Leipsig: F. A. BROCKHAUS.

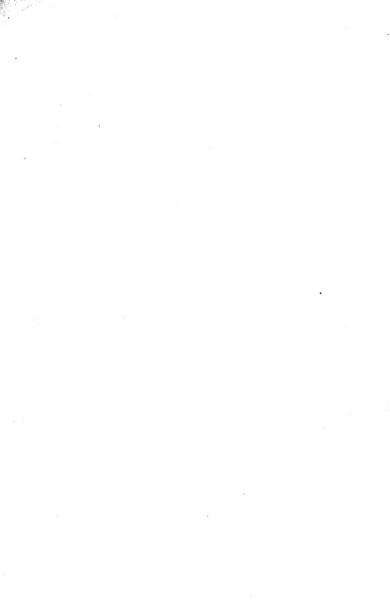

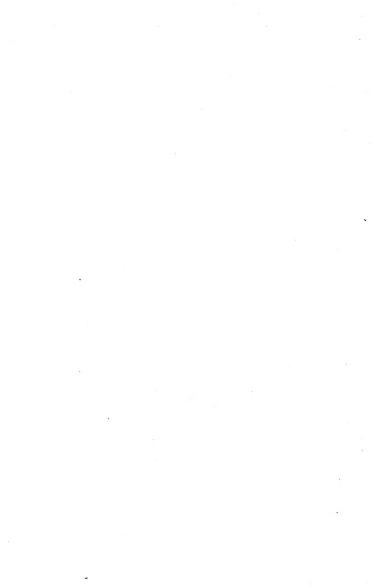

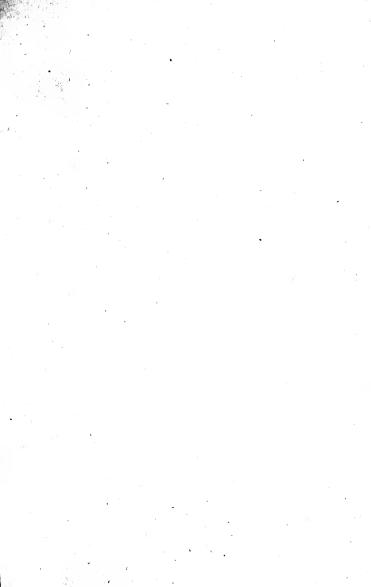



Das Jahr 1815; ed. by Wagner Author Kollrausch, riedrich Title

# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

> Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File."

Made by LIBRARY BUREAU

